

## Der Ffraelit.

Won

5. de Balgac.

Mus bem Frangofifchen.

Dritter Banb.

5. be Baljac's fammtliche Berte. 31. Band.

Quedlinburg und Leipzig.

Drud und Berlag von Gottfr. Baffe.

1844.



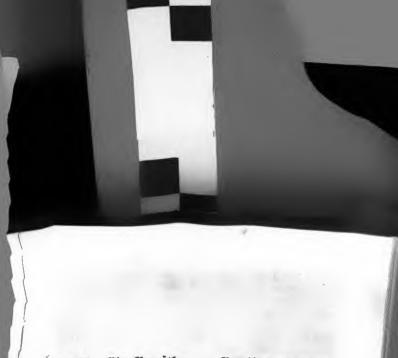

## XXII. Gin Berrather. - Bergiftete Speifen.

Für dieses Mal will ich es unterlassen, den Sonnenausgang zu beschreiben; mogen sich die Leser selbst jene Süßigkeit der wachsenden Liebe denken, die Blide und Seufzer der beiden Liebenden, die Dufte des frischen Blumenstraußes, so wie auch Clotildens Aufregung, als sie ihren Geliebten mit Hulte eines schwachen Seiles durch die Lüste schweben sah. — Mogen sich auch meine Leser vorstellen, wie die Sonne selbst auf ihrer Bahn anhielt, um die gefahrvolle Ersindung der Liebe zu bewundern, wie die Morgenröthe neidisch zu dem Glücke der Tochter der Lusignan lächelte, wie sie in alten Zeiten auch das Glück der Prokris beneidete; mogen sie sich vorstellen endlich, wie der Gott der Liebe die Namen Stotilde und Nephthaly in seinen Tempel schrieb, als die Namen derer, welche sich am beißesten liebten! —

Für dieses Mal hat also die Kritik nicht das Necht, zu beißen und zu bellen, da dieses angenehme und zarte Gemalbe nur auf Kosten der Einbildungskraft unserer Leser gemacht ist; ich muß dagegen meinen Pinsel in dunklere Farben tauchen, um die Gegenwart Michel Angelo's im Schlosse Casin-Grandes auszumalen, und die Folgen seiner

Gegenwart zu zeigen.

Diefen neue Well birfen mebenne Ginen to muste fiche

bald in das Zutrauen eines Ieden einzuschmeicheln und Freude und Frohsinn allenthalben zu verbreiten. Wir theilen jest einige Büge von ihm mit und hoffen, daß diese hinreichen

merden, um ihn vollends fennen gu lernen. -

Schon mit dem Anbruch des Morgens begann er, alle Bofe zu durchstöbern, wobei er Alles erforschte und auf Alles ein prufendes Auge warf. — Er naherte sich auch der Belle Mariens — feine Wolfsschritte erweckten diefelbe schon aus ziemlicher Ferne. Beim Anblick des Benetianers bekam die arme Narrin einen schrecklichen Bufall; sie knirschte mit den Jahnen und glich einer Wassercheuen.

"Der hat meinen Sohn ermordet! — da ift der Morder," rief fie aus, "da ift er! — Ergreift ihn — ich wits

tere ihn! - Gulfe! - ich ertenne ihn wieder."
"Es fcheint, meine Freundin -" antwortete Dichel

Angelo -

"Es ift eine arme Marrin," fagte Bernnel, welcher eben

bagu fam.

"Sie ist das nicht allein hienieden," antwortete der Italiener, "wir Alle find mehr oder minder Narren, und unglucklich ist der, welcher gar kein Steckenpferd hat; der Wein, das Spiel, die Weiber und die Ahrone sind ja auch nur Steckenpferde, und die kleineren Narrheiten lassen sich gar nicht zählen. — Man sieht, daß die Welt in einem Augenblick der Freude empfangen wurde."

Marie borte indeß nicht auf, abgebrochene, aber fo berge

<sup>&</sup>quot;) Sinon, ein Geschwisterfind bes Dopffeus, mar berjenige, welcher burch feine heuchlerischen Reben bie Arojaner bewog, bas bolgerne Pferb in ihre Stabt ju gieben. Anm. b. Uebers.



zerreißende Klagetone auszustogen, daß jeder Undere, als Michel Ungelo, den Musdruck einer verzweiflungsvollen Muteter, beren Schrei stets unnachahmlich ift, erkannt haben wurde. —

"Du bift es! ich erkenne Dich wieder, Dein teuflisches Auge ift nicht zu verkennen, Du wirft Deinen Tod finden

durch -"

"Sang gewiß werbe ich meinen Tod finden," unterbrach fie der Benetianer, "aber nur lachend werde ich fterben. —"

"Und offentlich," fuhr die Rarein fort. -

"Der herr Ritter hat fich febr fruh erhoben," fagte

Bombans, welcher burch bas Portal zurudfehrte.

"Und Ihr noch fruber," antwortete Michel Angelo. —
"Man fieht, daß Ihr die wichtigsten Grundsage des Lebens wohl begriffen habt und wist, daß man mit Allem geigen muß, und zwar mehr noch mit seinem Leben, als mit seinem Gelde; schlafen aber heißt nicht leben."

"Und boch, geftrenger Berr," fuhr Bombans fort, "glaube ich, bag bas Gelb nothiger ift, als bas Leben."

"Ihr habt ber Belt Lauf errathen, Meifter Bombans; folltet Ihr, nicht gufrieden ein Sparfamer zu fein, vielleicht felbft ein Beifer fein?"

Bombans erhob fich bei biefer Schmeichelei auf die Spi-

ben feiner Beben und ftrich fein Rinn.

"Nichts desto weniger, Meister Bombans," fuhr ber Italiener mit einem Blicke auf die Fuße des Intendanten fort, "feid Ihr doch noch nicht auf den höchsten Grad der Sparfamkeit gekommen."

"D! - D! -" rief ber ausgezeichnete Beighals, "ich

ins; eicht

)i=

ing; eicht

wette gehn Dreier — er ftutte bei diefen Worten — gehn Dreier, daß Ihr mir feinen zeigen tonnt. —"

"Topp! ich gebe ein," fagte Dichel Angelo.

Die Berficherung des Italieners ließ Bombans erzittern, und da er ftets zu verlieren fürchtete, fo wollte er fich gurudziehen.

"Ei! — ei, herr Majordomus, blickt nur auf Eure Füße — was feht Ihr da?"

"Die Schwelle bes Portals. —"

"Nun gut, und Ihr geht immer in der gerechten Mitte, und allemal auf dieser armen Mitte — welche schon drei Boll breit abgenutt ift. — Meister Bomband, ein wahrhaft sparsamer Mann wurde stets an den Seiten der Schwelle gehen, um diese gleichmäßig zu verbrauchen."

Das Antlig bes Intendanten zog sich auf eine folche Weise zusammen, daß die Unterlippe ein ziemliches Stud über der Oberlippe hervortrat; seine Brauen zogen sich zusammen und seine Stirn faltete sich; er keckte die hand in seine Tasche und fagte die beiden Worte: "Ich habe versloren! —"

Allein ptoglich erglanzten feine Augen, beren Farbe ftets zweifelhaft war, in einem lebhaften Feuer, feine gelbe Stirn glattete sich, auf beiben Lippen schwebte ein leichtes Lacheln und mit siegreicher Miene fuhr er fort: "Ja — aber biefe Schwelle ift ja nicht mein Sigenthum! —"

"Run bin ich besiegt! —" rief Michel Angelo aus — 30g gehn schon Dreier aus feiner Borfe und übergab sie bem Intendanten — "wie konnte auch ich, ber ich mein Bermögen verzehrt habe, mit Euch, ber Ihr ein Bermögen erworben habt, mich in einen Wettstreit einlaffen?"

Bombans war erstaunt, daß ber Ritter seine jesuitische Ausflucht zugelassen habe, nahm die zehn Dreier und rief bann aus: "Ihr seid doch der edelste Ritter, den ich je gesehen habe!" bennoch prüfte ber Intendant die Dreier, ob sie auch gut waren — die Gewohnheit ist ja eine schreckliche Gerrscherin. —

"Ach!" verseste Michel Angelo, "ich sparte nie mit etwas Anderm, als mit dem, was mir Kummer machte; im Punkte der Freude war ich stets verschwenderisch, wie Einer. — Auch bin ich so furchtsam in Betreff des Aergers, daß ich mir noch nie von meinem Intendanten habe Rechnung ab-

legen laffen. - "

"Es ware zu wunfchen, daß Teder eine folche Berfahr rungsweise liebte," antwortete Bombans; "allein man verlangt Rechnungen — und man fchreibt auch beswegen Rech-

nungen! -"

"Pfui doch!" antwortete der Italiener; "Ihr werdet felbst wissen, Meister Bombans, daß ein Intendant entweder rechtschaffen ist, oder es nicht ist (der Intendant seufzte bei dieser Ausstellung). Wenn er rechtschaffen ist, so haben wir teine Rechnung nothig — wenn er es nicht ist, so bedürsen wir derselben noch weniger; denn nichts ist so klar und beutlich, wie bie Rechnung eines spiebubischen Intendanten."

"Das ist wahr," entgegnete Bombans; "ach, gestenger herr! wie konnt Ihr auch verlangen, daß ein Intendant, und wenn er einen nicht fo guten Kopf hat, eine genaue Rechnung von einem Feste, wie das gestrige war, abzulegen vermöge; da waren allein hundertundfunfzig goldene Ketten, zu tausend Kranken jede, zu vertheilen; bei dem Mahle waren alle Reichthumer aufgestellt, nun stiehlt ein Kind einen Teller, ein anderes einen humpen; dann tosstet es wieder Geld, um Menschen zu versammeln, Nachrichten nach Air zu geben, Spielleute zu suchen, Laubwerf schneiden zu lassen, Blumengewinde zu machen, Arbeiter in Masse abzulohnen; und das Alles in einer einzigen Nacht!— in einer einzigen Nacht nicht weniger als dreishundert Menschen zu beschäftigen.— Der König ermächtigte mich, dreihunderttausend Franken zu verwenden — und diese sind auch drauf gegangen. —"

"Rach bem, was ich von dem Feste gehört habe, muß er noch in Eurer Schuld fein," fügte Michel Angelo hingu. "Etwas habe ich allerdings zugefest —" fagte Bom-

bans.

Der Renetianer entfernte fich barauf. -

"In ber Ahat," fagte ber Intendant, "das ift ber befte, ber icharffinnigste, ber liebenswurdigste von allen Ebelsteuten."

Als ber Benetianer wieder unter das Periftyl gekommen war, begegnete er jener kleinen runden Maschine, welche wir uns gewöhnt haben, mit dem Namen Arousse zu bezeich: nen. Der Arzt sagte zu ihm mit seinem hellen Stimmchen: "Sestrenger herr, der König ist noch nicht zu sprechen und ich —"

"Ihr befindet Euch, wie ein Engel," fiel ihm Michel Angelo in die Rede.

"Ja! — herr Ritter, ich verfaume aber auch in diefer hinficht nichts, und hate mich wohl, irgend etwas zu benten. —"

"Daran bandelt 3br febr weife, benn wenn 3hr Guer



Gehirn nicht verschwendet, so wird die gange Maffe der Ibeen, welche die Ratur Guch zuertheilt hat, gefund und vollständig erhalten."

"herr Ritter!" rief der Arzt in höchster Freude aus, denn er fühlte sich überglücklich, einen Menschen gefunden zu haben, und zwar den ersten Menschen, welcher ganz mit seinen Einsichten einverstanden war — "herr Ritter, Ihr seid ein großer und gelehrter herr, denn Ihr versteht Euch auf das, was ich noch nie Zemanden zu beweisen vermocht habe — denn man hort mich gar nicht an! —"

"Daran thut man febr Unrecht."

"Ich," fuhr Trouffe barauf fort, "ich umfaffe mit meinem Suftem die gange Natur, verfteht Ihr mich wohl? -"

"Guer Suftem muß herrlich fein! -"

"Run, so bort," rief ber Argt aus, beffen Antlig sich immer mehr erheiterte, als er fah, daß Michel Angelo feine Arme freuzte und ihn lachelnd anblickte; "bort, herr Ritter — ich behaupte, daß unfere Krantheiten stets nur aus dem Blute ober aus ber Nervenfeuchtigkeit abzuleiten sind."

"Das heißt," bemertte Dichel Angelo, "aus den Grund-

beftanbtheilen bes menfchlichen Rorpers."

"Ja," nahm Trousse das Wort; "was ift es nun aber, was unser Blut oder unsere Rervenfeuchtigkeit in Be-

wegung fest? -"

Ein fiegreicher Blidt fchwebte über bas runde und feifte Geficht bes Arztes und wurde fast zu einem Lacheln, was in ber That nichts Leichtes war, wenn man bie straffe Ausspannung feiner haut ermägt.

"Das ift Gott," antwortete Michel Angelo.

"Gott! - Gott! - von dem handelt es fich jest nicht,' fagte ber Argt mit einem Ausbruck ber Ungebuid.

"Ja - ich begreife," antwortete ber Italiener, "Got

tann bas Bofe nicht wollen. -"

"Das Alles meine ich nicht," fagte Arouffe; dann fuh er fort, indem er Michel Angelo bei einem feiner Knöpf gerade in der Mitte seines Körpers ergriff — "unsere New ven sind es, welche unsere Kervenfeuchtigkeit und unse Blut in Bewegung segen. —"

"Das ift mahr! -" rief ber Benetianer aus.

"Das ift aber noch nicht Alles," fagte der Argt un wurde immer begeifterter; "bie Nerven verbreiten nach alle Geiten hin die Grundfenchtigkeit und bas Lebensfluidun allein wie? —"

hier blidte er Michel Angelo mit ber Freude eines Glebrten an, welcher eine neue Munge aus ber Romergeit er

bedt hat.

"Es geschieht," fuhr er dann fort, "durch die Kraft d Willens; turz, burch die Kraft beffen, was eigentlich d Leben ausmacht. Und ber Agent dieser Belebung — ist ber Gedante. —"

"Bewundernemurbig! -"

"Ja, mein herr, der Gedante ift ein Produtt, dur welches das herz in Thatigkeit geset wird, welches bie e fichtbaren Atome bes Gehirns erregt. — Der ganze Men besteht deswegen nur aus herz, Magen und Gehirn; Auf tann man ihm nehmen, hat er nur diese brei Dinge ne behalten, so lebt er noch. —"

"Miraculo! -"

"Run werdet Ihr ertennen, daß ber Gebante ber Schl

sel zum Ganzen ist, hat man ihn einmal in der hand, so beherrscht man die Krankheit und den Kranken. — Ein Kranker, welcher sich krank glaubt, ist es auch in der That! — folglich —"

"Dein herr, Ihr feid ein großer Dann! -"

"herr Ritter, noch nie habe ich daran gezweifelt. — Allein Ihr feht nun, daß man, wenn man den Gedanken lenkt, heilen und krank machen kann zc.; ich glaube fogar; daß man einen geistvollen Mann zum Dummkopf machen kann, wenn man auf fein Gehirn auflösende, erweichende und befanftigende Mittel einwirken laßt zc. — ein herrlicher Remeiß! —"

"Sanz gewiß," antwortete der Italiener, "und Galen dachte gerade so wie Ihr. Der Kaiser Mark-Aurel und der Kaiser Antonin waren nur deswegen solche guten Männer, weil ihnen Galen Topika auf den Kopf legte, um dadurch alle bose Absichten zu verbannen, die Gedanken zu beherrischen, ihre schlechten Auswüchse zu unterdrücken, und dagegen Sproffen der Augend aus ihnen hervorzulocken. Auf solche Weise beseelte, tenkte und reinigte er ihr Gehirn. — Wahr ist es indeß, daß die Natur ihm auf wuthende Weise vorgesarbeitet hatte. —"

"Die Ratur! — die Natur! —" rief Trousse mit verachtlicher Miene aus, "die Natur macht man nach feinem Belieben! — Große Aerzte kehren die Natur gang und gar um! herr Ritter, konnte ich diefen Galen wohl einmal feben? —"

"Warum nicht? gang gewiß —" fagte Michel Ungelo' fo ernsthaft, wie es ihm nur moglich war, "große Manner begegnen sich leicht auf ihren Lebenspfaden! Ihr durft inom d

523Q

nur nach Rom geben, er wohnt in ber Bibliothet bes Bittians."

"Das ift zu weit - ich wurde befürchten. - Beden

nur, perr, bas leben ift Mues -"

"Das ift bas Bahrfte, was man fagen kann! — Allein Meifter Trouffe, Ihr burft nur ein Buch über Guer St ftem fchreiben, fo wird Galen zu Guch kommen. —"

"Ach! wenn ich fchreiben konnte! — " rief ber Argt au — namlich lateinisch, herr Ritter! — ich weigerte mic ftets, es zu lernen, benn ich furchtete, mein Gehirn baburg u verlegen. —"

"Ein Mann, wie Ihr, follte unfterblich fein! -" fagi

der Italiener lachend.

"Das ift wahr," antwortete Arousse; "allein jest wo len wir das ganze System weiter verfolgen: dieses Lebeni fluidum, welches die Nerven in Bewegung sett, dieses got liche Feuer liegt in der ganzen Natur und —"

Bei biefen Worten borte Trouffe Die Pfeife bes Konig und eilte, fich auf feinen Poften zu begeben, indem er bacht

Dag Diefer Ritter ein mabres Bunder fei! -

Michel Angelo, welcher die ganzen Verführungskunf ber Schlange aus bem irdischen Paradiese geerbt zu habe schien, wußte an diesem Morgen alle Bewohner des Schlo ses zu verführen, die Diener und Dienerinnen, die Stal knechte, Josette und Kaftriota, welcher gestand, daß et einen tapferern Mann auf der Welt geben könne; Schmedelei und Frohsinn waren die Mittel, welche er anwandt und die erstere besonders vermag eben sowohl, wie das Golieherne Ahurme zu eröffnen. Ueberall erschol das Lob de Ritter Michel. Am häusigsten aber zeigte sich der Ben



tianer in der Ruche, und der Mann, welchen er mit feinen Schmeicheleien überschüttete und zum Gegenstand aller feiner Sorgfalt machte, war der berühmte Meister Zaillevant, der

Roch des Ronigs von Cypern.

Sobald die Stunde des Mahles geschlagen hatte, eilte Michel Angelo in den Speisesaal und sah dort nach einander die drei Minister und die großen Wardenträger des Hofes erscheinen. — Man sette sich zur Aasel und derzenige von den Mitspeisenden, dessen ganze Seele er auf der Stelle errieth, war der gute Kephalein. Bei dem Benedicite zeigte Wonestan seinen Sinn durch die Andacht, mit welcher er die heiligen Worte aussprach. — Michel Angelo betreuzigte sich mit der Indrumst eines Neophiten, faltete seine Hande und wurde von Monestan für einen heiligen gehalten. —

"Run! Berr Ritter," fagte ber Bifchof, "wie habt 3hr

bas geftrige Seft gefunden ?"

"So weit man von dem Ende auf bas Ganze schliegen kann, so war es ungemein prachtvoll, und ich tenne nur eins, bas schoner gewesen ware, namlich die Stuhlbesteigung bes Papit Eugen. —"

"Die tirchlichen Fefte," bemertte Monestan, "besigen ftets Etwas, bas gewaltiger auf ben Geift einwirkt und bas

Berg ergreift, als die weltlichen Schaufpiele! -"

"Ach! wie febr habt Ihr nicht recht, gestrenger herr," fagte der Italiener im Tone der Berknirschung; "die Gegens wart des Ewigen überstrahlt und vernichtet stets alle mensch-liche hoheit, erfüllt die Seele mit einem geheimnisvollen Gefühl, welches nur Wonne empfinden last. Ach! ist nicht die Religion der weiße Stab, welchen und Gott in die hand gegeben hat, damit wir auf dem Wege durch das

die ech das

Leben uns auf ihn stugen können? sie ist der Grundstein für alle mahrhaften menschlichen Augenden; ihre Stimme veranlaßt den Menschen, sich über die Sterbenden zu neigen, um ihre legten Seufzer zu erlauschen und Balfam über ihre Schmerzen auszugießen! sie ist es, welche den Priester dis auf das hochgericht steigen läßt, wenn er den Berurtheilten begleitet, um dessen letzte Blicke auf die Gnade des himmels zu lenken; sie ist es, welche die gesellige Ordnung belebt, die Unglücklichen erheitert, die Augend rächt, wenn das Lasker im Wagen stollt vorübersährt und zene mit Koth besprift; sie verhütet das Berbrechen, macht die Könige zu guten herrschern und lehrt die Neichen, nur die Verwaltei ihres Vermögens zu sein. — Verdanke ich nicht selbst meine Befreiung diesem edeln Gefühle? — Ohne das Evangelium ware ich im Kerker gestorben. —"

"berr Ritter," rief Moneftan mit bem Blice eine. Bergudten aus, welcher ben britten himmel offen fchaut

"Guer Beruf mar, Die Bahrheit gu predigen. -"

"Ach! ja, gestrenger herr; und bennoch thue ich gan tas Gegentheil — ich bin ein zu großer Gunder, als ba ich meine Bruber belehren konnte. — Der herr wollte sie meiner bedienen, um die Erde zu strafen — und ich bin ei Menscheniager. —"

"Auch die Krieger," antwortete der Bifchof, "tonnen be himmel erwerben — es wurde ein Irrthum fein, wenn ma

biefen Stand verdammen wollte. -"

"Bie! —" rief Michel Angelo aus, als er fah, ba gange Schlachtordnungen bereits im Gehirne bes friegerische hilarion aufzuziehen begannen, und er fich erinnerte, ba ihm ber Ungläubige von beffen Tapferteit erzählt habe



"wie! ift nicht ber Ctand des Kriegers der erfte ? - namlich nach dem Stande des Priefters," fuhr er barauf fort, fich aegen Moneftan wendend, "und wer zu gleicher Beit ein gro-Ber Krieger und ein verehrungemurbiger Bifchof fein fann, Der ift ein Gott auf Diefer Belt; er ift ein Gleagar, ein Simon Maccabaus, ein Jofua, ein Mofes, ein Gibeon, welche ihr Baterland vertheidigten, das Schwert in der einen Sand und das Weihrauchbeden in ber andern, betend mit ber Linken, fampfend mit ber Rechten, gleich ben Patriarden in jenen fernen Beiten! - Und find bie Rampfe nicht auch gebeiligt? - Mennt fich nicht Gott einen Beren ber Beereshaufen? bat nicht ber rachende Gott mehr als eine Million Menichen an ben agoptischen Plagen fterben laffen, um die falfchen Beschworer zu besiegen; ließ er nicht eben fo viele in ben Rampfen mit ben Unglaubigen fallen, bei ber Eroberung bes verheißenen Candes; und wer gablt Die Milliarden, welche bei ber Gundfluth umfamen? -"

Test zum ersten Male waren der Bischof und Monestan zu gleicher Zeit zufrieden und mit einander im Einklange; ihre erheiterten und freudevollen Blicke hefteten sich auf den Mund des höllischen Teufels — nur herr Kephalein aß.

traurig.

"hat fich nicht ber herr felbft in Schlachtordnung vertheidigt?"

Nun hielt sich ber Bischof nicht langer, sondern wieder-

holte, "in ordentlicher Schlachtordnung fogar! —"

"In ordentlicher Schlachtordnung," fuhr Michel Angelo fort; "bet heilige Michael war fein erster Lieutenant und mit hulfe der himmlischen Legionen besiegten sie den Teusfel! —"

Google

"Und der heilige Michael war zu Rop," rief jeht Re phalein aus, auf beffen Untlig man die Freude bemertte nun auch endlich fein Stedenpferd besteigen zu tonnen.

"Und es war fogar ein Araberroß," fagte Dichel Ungel mit leichtem Bacheln, "allein ein ibeales Roß, benn in be

Birtlichteit gab es bamals noch teine Pferbe."

"herr Ritter," fuhr dann Rephalein mit ernfter Zone fort, "nach der Ueberlieferung und den Kirchenge malben ist es ausgemacht, daß der Erzengel Michael z Pferde war. Die Pferde, mein herr, haben also einen himn lischen Ursprung."

"Co wie alles Uebrige," fagte Moneftan, "ba Go

Alles mit feiner allmachtigen Sand gefchaffen bat."

"Mein," fuhr ber Connetable fort, "nach einer fel

guten Quelle, namlich nach ber Apotalppfe. -"

Bei diefem Worte fcouttelte Monestan das Saupt, gleic fam um damit anzudeuten, daß die Apotalypse von d Rirche nicht anerkannt fei.

Allein Rephalein achtete barauf nicht.

"Nach der Apokalypse," suhr er fort, "schließe is daß der Teufel durch einen Angriff in die Flucht geschlag wurde, welcher jenem Angriffe ganz ahnlich war, den ich b Edessa machte! wo ich den Sieg entschied, wo ich zum

"Wie! - Ihr waret ber Sieger von Gbeffa? - "

der Benetianer aus.

Bei biefem Ausruf bes Lobes wurde Rephalein fo v feiner Freude durchzuckt, daß er auffprang, um den Kam zu befchreiben.

"Dier ftanden die Feinde — unfere Truppen floben." Der Bifchof und Monestan lachelten, als fie bemertt,



daß sie jest das Schlachtfeld bei Edessa darstellen mußten; aber Michel Angelo rief aus: "Ach! ich weiß Alles! —" dann fiel er Kephalein um den hals und fagte: "Ihr habt meinen Bater gerettet! — er war in der ersten Gruppe zur Rechten. —"

"In der erften Gruppe gur Rechten! - " wiederholte Rephalein; "war Guer herr Bater zu Pferbe? - "

"Ja, herr," fagte ber Benetianer im ernfthafteffen

"In Diefem Falle war er auf ber linken! -"

"Ach! die Freude ließ mich in diefem Augenblicke vergeffen, daß er felbst immer von der linken Seite sprach! — Empfanget meinen Dank — fo alt er auch ift, der gute Bater wird kommen, den Retter feines Lebens zu feben."

"Gebt," fagte ber Bifchof gu Moneftan, "folden Dant

und folde Bortheile ernten nur Rrieger! -"

"Man vergift leicht die Thranen, welche der Krieg flie:

Ben ließ," antwortete ber erfte Minifter.

"Ich! nichts ift vollfommen in biefer Belt! — Die Boll-Fommenheit wohnt nur im himmel;" er zeigte dabei einen monchifchen Blid.

"Ja," antwortete Monestan bezaubernd, "berr Ritter, ich aber hoffe, Ihr werbet einige Beit bei uns bleiben."

"Ach! gestrenger herr, ich werde bald meinen Weg weiter fortsehen muffen — ich befinde mich auf einer Pilsgerschaft, wie alle Menschen! — und ich suche den Weg zur Tugend. —"

"Ihr habt ihn gefunden," antwortete Moneftan.

Das Mahl war beendigt. Die Minister entfernten fich, um sich zu einem Rath bei dem König Johann II. einzu(Der Fraelit III.)

..nen

Da

LY

finden, da eben heute wegen ber Mitgift der Prinzel Clotilde das Rothige ausgemacht werden follte. Wir m fen dabei bemerken, daß der König bisher durch die let Ereignisse zu sehr in Anspruch genommen war, als daß früher an seine Minister hatte denken sollen; dafür haer aber bei dem heutigen auch die außerordentliche Gen thuung, daß er das erste Wort sagen und sein Recht Initiative behaupten konnte.

Die drei Minister, welche noch gang bezaubert von Schel Ungelo waren, sprachen mit dem Könige so viel bessen höflichkeit, von seiner Beredtsamkeit und seiner Gmuthigkeit, daß der König selbst den Wunsch fühlte, den ben kennen zu lernen. Er befahl daher, ihn noch an d

felben Abende in ben rothen Gaal gu führen.

Im ganzen Schlosse wurde von nichts anderm gestichen, als von Michel Angelo; man sprach von ihm in Ruchen, in der Zelle des Thurstehers, in den Stallen, den höfen, in den Zimmern des Königs, der Prinzessin, hosseute und überall. Iosette theilte Clotilden die höfteiten mit, welche Michel ihr gesagt hatte, und übe brachte die Gegenwart des verschmisten Italieners nur terkeit und Lachen hervor. Am Ende des Tages segn ihr Alle, wie eine neue Vorsehung!

Am Ubende versammelten fich die drei Minister, Konig, seine Tochter, die Pagen, der Oberstallmeister Wincl, die Landjunker von Cypern und Kastriota in dem gerrothen Saale. Der Italiener wurde durch den von Uch Durchdrungenen Trousse eingeführt, welcher den Saum fe

Hockes füßte.

. "herr Ritter," fagte ber Konig zu ihm, "die Ber



tung und Unruhe, welche mit einem Feste, wie bas vorgestrige war, unvermeidlich verbunden sein mußte, hatte uns verhindert, Guch so aufzunehmen, wie Euer Berdienst es ver-

langte, und Diefes Feft -"

"War wurdig eines Lusignan," siel ihm Michel Angelo in die Rede; "die Lusignan, als Erben der Pracht der Saracenen, welche sie bezwungen haben, haben mit dem Lurus derfelben den französischen seinen Geschmack verbunden und in Asien so machtige Erinnerungen hinterlassen, daß ich nicht zweisele, die Volker von Jerusalen, von Aprus und Sidon werden dereinst sie wieder auf ihren Ihron berusen. Ja, gnädiger Herr, ich habe jene Gegenden durchreist, und in den Gebirgen Judäaß richtete ein Greis mit silberfarbenem Haare nur die eine Frage an mich: "Sit Lusignan wieder auf seinem Ihrone?" Auf meine Antwort trat er traurig in seine Hütte zurück und antwortete mir: "die Lusignan werden wiederkehren, so hosse ich!"

Der gute Ronig wurde entzudt burch diefe Borberfa-

gung.

"Mochte bas in Erfullung geben! -" verfette er.

"Gnabiger Berr, fobald wir breißigtaufend Mann ha:

ben," fagte ber Bifchof.

"Ich! gnabiger herr," antwortete Michel Angelo, "Ihr bedurft so vieler Aruppen nicht; bei Eurer Erfahrung, bei dem Klange eines Namens, wie der Eurige ist, bei Ministern, deren Weisheit und Tapferkeit berühmt ist, mußt Ihr siegen! — Und dann," fügte er hinzu, sich zu Clotilden wendend, "wird auch die Schönheit dahin zurückehren, wo die Heimath einer Approdite ist; das ewig reine, ewig heitere

n-

yeitere

Sewolbe des affatischen himmels scheint nur fur bie Sch heit erschaffen zu sein und der Drient ift ihr Baterland.

"herr Ritter, in welcher Schule habt Ihr Gure Bof

feit gelernt? -"

"Nur als ich Euch fah, Prinzeffin. Bei Eurem Unift Schmeichelei die einzige Sprache, welche man reden ko wo die Rosen bluben, da flattern die Schmetterlinge das Lob ift allemal im Gefolge der Schönheit. Ihr zw zur Bewunderung, wie Guer Bater zur Ehrfurcht."

Schon hatte der treulose Italiener auf dem Antlige Prinzessin zu lesen gewußt, wie wenig sie den schwaktier liebe, und er muthmaßte, daß der unbekannte Stes Aurniers ein geringer, aber vorgezogener Rebends sei; einige Worte, welche dem Greise entschlüpft worder den schwen Juden begleitete, hatten diesen Geda bei ihm veranlaßt. Da er seine Vermuthungen gern Sewißheit erheben wollte, so ergriff er Clotildens Laute prüfte dieses Instrument auf eine solche Weise, da nothwendig zum Gesange ausgesorbert werden mußte. zögerte nicht lange und folgendes ist die Ballade, in wer allen Ausbruck des Gefühls zu legen wußte.

## Romange von Albegonbe.

Am Ufer eines klaren Baches und unter einer Pa faß ein junger und schöner irischer hirt, indem er we und balb nach dem himmel, bald auf seine herde die L wandte.

"D Gott! in diesem Augenblide ruft man Dich in Kapelle von Glenordilh an. Alle Menschen liegen auf i



"Ich liebe und kann mich meiner Liebe nicht überlaffen; und boch wählt ber Widder das Schaf, welches ihm gefällt und ber Stier feine Ruh; ich Unglücklicher aber bin ein Menfch und beneibe das Loos meiner Schafe! —"

Alls der hirt biefe Worte beendigt hatte, trat mit gahlreichem Gefolge eine Prinzessin aus ber Kapelle. Die Pringeffin blieb stehen vor bem hirten. Gie errothete und ber hirt errothete auch.

Als sie die Ahranen des hirten bemerkte und ben schönen Unbekannten in ihm erkannte, welcher oft um ihren Palast irrte, da sagte sie zu ihm: "Du weinst, also liebst Du wohl! —" Und als sie das fagte, da lächelte sie ihn an.

Der hirt folgte ihr und Albegonde verschwand eines Morgens aus bem Palaste ihres königlichen Baters, Sie lebte ungekannt, gludlich, und die beiben Gatten ftarben trit einander, wahrend sie sich umarmten. Liebende wallen nach ihrem Grabe, dort sich ewige Areue zu schwören.

Mahrend der Italiener diese Romanze sang, prufte er fortwährend das Antlig der Prinzessin, und da die verschies Denen Bewegungen und Erregungen, welche sich auf demselben kund gaben, seinen Argwohn noch vermehrten, so nahm er sich vor, in dem Schlosse die Anzeichen dieser geheimen Liebe aufzusuchen.

Michel Angelo erntete reichliches Lob fur feinen reinen und anmuthvollen Gefang; ber Reft bes Abends war reisgend, benn er wußte einen feinen Scherz geschickt anzubrins

anzubrin= =ni

gen und mit Belehrung zu verknupfen, so wie feine Wo überhaupt den Geist der besten Gefellschaft athmeten; di Michel Angelo wußte jede Aonart anzustimmen. Alls sich entfernt hatte, da schien der Saal leer zu sein, n Arcusse rief aus: "Da kann man sehen, was den heißt! —"

Clotilde fam mit Jofetten babin überein, daß Di Angelo einer ber liebenswurdigften Ritter fei, die fie gefeben habe.

Bald breitete bie Racht ihren Schleier aus, verfer Die Belt in tiefes Schweigen und lud Die Sterblichen Rube ein. - Rur noch Michel Angelo machte! - Aehr dem Teufel, welcher ohne Unterlag umberirrt, und mit Schendem Muge fchaut, wo er fchaben tonne, beftieg er Binnen, um die Festungewerte gu prufen, die fcmache bes Plages fennen zu lernen, befonders aber ben Ort, Die Ritter bem Schloffe gu Gulfe getommen maren. 5 hatte noch nicht die Borficht beobachtet, Die Art Schiffbr Bu gerftoren, welche burch die Barten gebildet war, Die fcwarze Ritter gwifchen ben Riffen batte auf ben Gi laufen laffen. - Dichel Ungelo gelangte auf bie Da welche nach ber Deeresseite hinging und erblicte bi Beg burch bas Deer! - Muf ber Stelle fah er nun, ber Untergang von Cafin : Grandes herbeigeführt we tonne, und entschloß fich, ichon am folgenden Zage a reifen, um fich bann noch bes Abends bes Schloffes gu machtigen, benn bie größte Gile mar nothig.

Der bofe Geift freute fich ichon im Boraus uber i Bernichtung, welche er ausgedacht hatte. Satte man erblickt, so wurde man ihn in jenem Zahrhundert des U



alaubens für einen bofen Engel angefeben haben, welcher bem Schloffe bas Beichen bes Unterganges aufbructe.

Er ichien gu fliegen, mabrend er mit den Schritten eines Bolfes auf ber bobe biefer Mauern babin eilte; wider feinen Willen bewunderte er die malerifche Schonheit Diefer Drte, tie Ruhe bes Meeres, die Stille bes gestirnten Simmels und ben Reig biefer romantifchen Daffen, welche pon Des Mondes fanftem Bichte beleuchtet wurden. Diefe Lichtftrablen bildeten Contrafte auf ben Gefilden, an ben Baumen und den alten Mauern, beren Moofe und Bandfrauter einen bleichen Schatten warfen. - Ergriffen von Diefem Schaufpiele und gleich bem Catan, als er gu Eva's Ber-Derben bereit mar, rief ber Italiener aus: "Bie fchabe! -" ploplich blieb er fteben - er borte, wie bas tiefe Schweigen ber Racht von einem leichten Geraufch unterbrochen wurde - aufmertfam laufchte er - es mar ber Denbel ber Uhr - und boch verband fich bamit ein Murmeln, welches fanft mar, wie das Raufchen eines flaren Baches.

Der Sohn Rains naberte fich ben Binnen, welche über Den Bimmern Clotildens waren. - Da vernahm er zwei bimmlifche Stimmen, welche Leben verbreiteten burch bie Racht, gwifden biefen milben Rlippen und in biefen ungebeuren Mauern. - Das Echo wiederholte ihm die Antworten Der verliebten Pringeffin. - Er neigte fich über bie Binnen binmeg und bemertte bas Geil, welches an ber Spige bes Relfens befeftigt war. Der Mond verbarg fich nicht eiferfüchtig binter fcmargem Bewolf und ber Staliener fonnte baber ben Juden feben, welcher feine Bande ber Beliebten entgegenrecte. Dichel aber ertannte bas weiße, auf feinen

Rod genabte Rad.

310 (D1 ourch die

29

m'm

Des

nse

1131 196=

:13

"Ein Zube! — " rief er aus, "beim heiligen Martu ein Jube! — Die ift also ganz narrisch! — Es ift allerding wahr, Jude oder Christ, eine Nase ist eine Nase, und beiden Augen eines zwanzigiahrigen Juden sagen mehr, a

Die eines vierzigjahrigen Chriften! -"

Am folgenden Morgen ging Michel Ungelo in b Park, und mahrend biefer Oberamtmann ber holle a bas Uferriff flieg, fah er Rephthaly mit langfamen Schrten zu feiner verborgenen Wohnung guruckkehren, wele von Gefahren umgeben und von einem braufenden Med umtobt wurde.

"Wie viel Freude follte es mir nicht machen, wenn i ihre Liebe ftoren konnte! —" rief ber Benetianer auß; ", lieben fich wahrhaft — und das ift desto besser, benn d Jude wird vor Kummer sterben, wenn die zarte Magd dur

mich vergiftet ift. -"

Als Michel Angelo von der Spise der Kokette wied hinabstieg, sah er in der Ebene einen Reiter, welcher m verhängten Zügeln dem Hügel der Liebenden entgegen spreng Die Haltung des Mannes und das Ansehen des Pferdes einnerten ihn an den Bartigen. Ein Strahl der Sonn welcher auf den Helm desselben siel, ließ ihn zum Ueberstien des Ungläubigen trugen. Da hielt der Italiener sei Schritte an, und schaute, was jener Reiter wohl mach würde. Er hörte zu wiederholten Malen rusen und sah, der Reiter seine Arme nach einem Ziegenhirten ausrecht welcher auf der Höhe des Hügels der Liebenden seine Peer weidete. Dieser hirt eilte sogleich hinzu. — Raoul, der dieser war es, näherte sich dem Soldaten Enguerry's un



nach funf Minuten sette der Rauber fein Pferd in den schnellsten Galop nach der Festung zu, während der Ziegenshirt ebenfalls aus Leibesträften nach den Bergen am Meerresufer eilte. Michel Angelo sah ihn in den Krummungen des Riesenslens verschwinden.

"D! o! — fo gibt es also Einverständniffe gwischen ber Feste des Ungläubigen und dem Schlosse Casin-Grandes! dann lebt wohl, meine Eroberungsplane; indes will ich immerhin vergiften, und das Weitere werden wir dann feben! —"

Bahrend er fo nachdachte, fehrte er über ben Bugang

gum Schloffe gurud.

Der Italiener verdoppelte nun seinen Geist und seine Heiterkeit, und noch nie hatten die Mauern von Casin: Grandes von einem so ausgelassenen Gelächter wiedergehallt. Der gute Connetable hielt sich für geistreich, während er mit dem Benetianer plauderte, und sie kamen dahin überein, daß sie nach dem Mittagsessen des Königs mit einander ausreiten wollten. Michel Angelo behauptete, daß er eine neue Schwenkung kenne, welche er Kephalein zeigen wollte. Um dann nicht weiter aufgehalten zu werden, ließen sie gleich im Boraus ihre Pferde satteln, denn Michel Angelo dachte an Alles. Als der Italiener wieder aus dem Stalle kam, richtete er seine Schritte nach den großartigen Küchen von Sasin: Grandes, in welchen eben das Mahl des Königs be reitet wurde.

Dit bem Lacheln eines bofen Geiftes trat er ein.

"Meister Zaillevant," fagte er zu dem berühmten Roch, "ich habe einen Durft, welcher mir die Rehle zuschnurt, als ob ich am Galgen hinge und ber Strick etwas zu fest ware;

jest mare;

gebt mir boch ein Glas Baffer! Der herr wird Guch ein Ebale Jofaphat bafur belobnen."

Bei diefen Worten verließ ein Mann von mittler Große, welcher aber einen ziemlich diden Bauch hat und auf diesem eine sehr schone Schürze von weißem Se tal (einer Art gewöhnlichen Taft), eilig einen mit Pap ren bedeckten Tisch, nahm seine Muge ab und naherte siem Ritter.

"Gnabiger herr, Ihr erweift mir eine große Ehr baß Ihr mich hier auf meinem Schlachtfelbe besucht," sag ber Mann mit ber weißen Schurze, indem er auf die se schwarzte Decke zeigte, auf die Defen, ben gewaltigen her und die mit Pfannen und Ruchenwerkzeugen überbeckte Trichte; "aber herr Ritter, wir kennen kein Waffer," su er dann mit überlegener Miene fort; "Frilair!" rief darauf, sich an seinen obersten Feldmarschall wendend, "h von meinem hippokras mit Rosenwasser und Mandeln! herr Ritter, das ift ein Paktolus fur die Kehle! —"

"Ihr drudt Euch mit fehr gewählten Worten a Deifter Taillevant."

"Und so schieft es sich auch für einen Mann, welc berühmt werden will! Dabei kreuzte der Koch seine beit Arme hinter dem Ruden und erhob sich auf die Zehen sein Küße. "Seht," suhr dann der Erzküchenmeister sort i deutete mit stolzer Geberde auf seinen Alisch; "se da liegt die Geschichte der französischen Rüche und die Ke das liegt die Geschichte der französischen Rüche und die Kennenden Geschliechter werden dieses Werk lesen, in welch alle Reichthumer und Geseimnisse der Küchenchemie entst ten sind: die siedzehn Saucen, vor denen mein Vater, I chenmeister Königs Karl VI. acht ersunden hat und ich fü



"Das muß in ber That ein fehr wichtiges Werk fein,"
fagte der Italiener, "und es ift ja bekannt," fuhr er bann
fort, indem er das Glas hippokras ergriff, "daß Ihr der König aller Köche feid. — Bei dem vorgestrigen Feste konnte man Euer Genie bemerken! —"

"Genie! — Das ist das rechte Wort!" wiederholte Meister Taillevant, indem er ein Coulis von Mandeln und Eiern ausgoß, um die Suppe des Fürsten zu braunen; "und man hat in der That viel Genie nothig, herr Nitter; ich würde meinen Kopf nicht mit dem des mächtigsten Königs von Europa vertauschen."

"Ihr habt Recht, ein Mann, der fich in feiner Kunft auszeichnet, ift ein Monarch; allein eine Sache beunruhigt mich noch."

"Und biefe mare?" fragte ber Roch mit der Miene und Stimme eines Charlatans, welcher Rolner Baffer anpreift.

"Wie vermochtet Ihr in einer einzigen Racht alle bie Mafchinen fur bas vorgestrige Fest herzustellen. — Woher bekamt Ihr so fchnell alle jene Decorationen und bas Drama pon ber Einnahme von Eppern! —"

Der Roch lachelte, wie ein Ballettanger, ber fich über Das Staunen ber Bufchauer freut.

"Rommt, Berr Ritter, ich werbe Guch mein Beughaus

zeigen! —" Meister Zaillevant wandte sich dann an Fril. ihn um den Schlussel zu seinem Magazine zu bitten.

Der Italiener benutte den Augenblick, wo ihm der K ben Rucen gewandt hatte, Frilair aber dem Nagel zuschr an welchen der Schluffel gehangt war, und warf ein J ver in die Suppe, welche Taillevant beforgte.

Frilair brachte den Schluffel mit einer Chrfurcht, we binreichend zeigte, bag er ben Deifter Taillevant fur ei

außerorbentlichen Mann halte.

"Beforgt die Suppe des Fürsten!" sagte Taillevant ihm, wandte sich dann gegen den Italiener und führte nach einem großen Gebäude, indem er dabei den Eifer e Eicerone entwickelte, welcher uns die Kirche des heil Peter zu Rom zeigt. Die Ungeln der Ahur knarrten Michel Ungelo trat in ein Magazin, welches dem e Opernhauses glich und eine Menge von Maschinen, Drationen und Anzügen enthielt.

"Das sind meine Waffen! —" rief Taillevant aus, , diesen werde ich mich unsterblich machen, denn sie reiche mehr als zwanzig verschiedenen Zwischengerichten bin: zu Einnahme von Troja, zu der von Jerusalem, zur Entführ der Europa, zu der Schlacht von Roncesvalles 2c."

Michel Ungelo fchien erftaunt.

"Wie ift es moglich" fagte der Benetianer, "daß Mann, wie Ihr feid, im Dienfte eines fo wenig beruhi

Ronigs bleibt, wie ber Ronig von Cypern ift?"

"betr Aitter," antwortete ber Roch in ernftem I indem er feine Muge auf ben Kopf feste und Die hand in die Seite stemmte, "mein Bater war Roch bei K Karl VI., er wurde verbannt, weil er sich auf die Seite

"Ihr feid nicht nur ein geschickter Mann, Meifter Zail.

levant, Ihr feid auch ein bochherziger Mann! -"

Diefe Worte berauschten den berühmten Koch so fehr, daß er es gar nicht bemerkte, wie ihn Michel Ungelo verließ, um ein Pferd zu besteigen und dann mit verhängten Bügeln von Sasin-Grandes zu entstiehen. Erst die Glocke, welche zum Mahle des Königs läutete, riß Taillevant aus feinen Träumereien. — Er eilte in die Küche zurück und fand die Bedienung des Königs, welche ihm entgegen rief: "Meisster Taillevant, die Suppe, es soll angerichtet werden! —"

"Der König kann noch warten!" entgegnete stolz der Koch. Dann ließ er einige Fleischbrühe in ein Kasseroll gießen, schwenkte sie um, zog sie mit Eiern ab, zankte mit Frilair, daß er die Suppe an einer Stelle des Kasserols habe anhangen lassen, und endlich wurde die unglückliche Suppe sorts

getragen.

## XXIII. Der Jude rettet Clotilben. - Stra und Belohnung.

Clotilde wußte durch eine Menge kleiner Aufmerksamkeit eine Art von Wollust über das Exil ihres Vaters zu v. breiten; sie versuchte, ihm durch die Sorgfalt der zärtlisten Freundschaft die Pracht des hofes von Cypern zu feben.

Wielleicht wirft mir Jemand ein, daß ein Speisesanur sehr wenig zum Gluck des Lebens beitragen kann und boch, meine Leser, wurdet Ihr jedenfalls entzückt sei wenn Ihr auf einem Seffel saßet, dessen Sig und Rückleh mit schönen weichen Kiffen versehen ist; wenn Ihr dal Eure Füße auf einen persischen Teppich sestet, Guer Blzwischen zwanzig prachtvollen Marmorsaulen hindurch üb das endlose Weer schweiste, Guer Ohr das sanste Murme der Wogen horte und Ihr durch ein gothisches nach sehr beress Periftyl in diesen hellen, prachtvollen, mit alle Feenzauber der Kunft und Natur erfüllten Ort getret waret.

Und ein folder Ort war der Saal, in welchem b Ronig von Cypern mit feiner Tochter zu freisen pflegt Clotilde hatte ihn noch durch Alabastervasen verschönt, der Blumen sie felbst erneute! — Gern bekenne ich, daß ich m

einen folchen Saal wunschte! — Macht mir keinen Borwurf baraus, daß ich so viel Worte über ihn gemacht habe, benn er ist Schauplag eines Trauerspiels und Aristoteles empfieht und folche Schauplage recht zur Anschauung zu bringen. Dieser Saal befand sich zwischen dem Saale der Leibwache und dem Zimmer Clotilbens.

Benachrichtigt von Trousse hatten sich ber Konig und bie Prinzessin in diefen Saal begeben. Mit der Ausmerksfamkeit einer liebenden Tochter führte Clotilde ihren Bater über den Gang; sie wurden empfangen durch den Bifchof, Rephalein, Monestan und die königliche Bedienung, welche fammtlich in achtungsvoller Haltung warteten, wie sich das

auch fdidt und gebert. -

Der Bischof sprach das Benedicite; Kephalein brachte, wie es Pflicht seines Amtes war, ein Waschbecken, in welsches der König seine Hande tauchte und Monestan überreichte die Serviette zum Abtrocknen. Als der Dienst beendigt war, entfernte sich Kephalein, um den Venetianer aufzusuchen und die Schwenkung der Aartaren zu lernen; der Bischof zog sich ebenfalls zurück, doch kann ich nicht genau angeben, aus welchem Grunde. Der König und seine Tochter sesten sich nun — ich gestehe, wenn ich König ware, so würde ich alles dieses Geremonienwesen abschaffen, aber der König von Sypern hielt einmal darauf, wie auf sein Leben. — Es ist das einer von den Zügen, welche diesen kleinlichen Fürsten charakteristen — und überdieß müssen wir ja einraumen, wie nöthig es ist, daß ein König so wenig wie möglich einem andern Menschen gleiche!

Clotilbe nahm aus bem Schiffchen ihres Baters bie Sammetferviette bes Monarchen, fein Meffer und feinen

.peben, .er festen würde ich ten

ido

44 0 4

QD1

1191

/ua

10

no.

ten

thi

humpen, worauf sie die vergiftete Suppe aufdeckte, von ren Duften und Wohlgeruchen zehn Leute aus Limousin ten fatt werden können. Die Prinzessin ergriff einen gr goldenen Löffel, fenkte ihn mit Anmuth in das Gericht füllte einen goldenen Teller, welchen sie vor den Greis ste indem sie dazu fagte:

"Wartet noch ein wenig, gnabiger herr, ich gla bag bie Suppe zu heiß ift." Der Konig antwortete nie weil ihn hungerte. Ich mache biefe Bemerkung, wei einen Beweis abgibt, daß die Konige in mancher hin

gewöhnlichen Menfchen gang ahnlich find.

Das junge Mabchen legte fich ebenfalls vor und ru bas ungludliche Gift mit bem Loffel um, bamit es tuble.

"Diefer Ritter ift fehr liebensmurbig," fagte ber Ro "wir hatten ihn an unfere Tafel ziehen follen. Bei b. Gelegenheit erinnern wir uns an ben armen Lulu, wel

uns ewig fehlen wirb."

Lulu starb in Rikosia; er war der hofnarr des nigs, welcher ihn bedauerte, weil er so geistreich gen war; um keiner andern Eigenschaft willen ware Luli febr bedauert worden — ich erklare, daß diese Bemert von der hochsten Wichtigkeit für die Menschheit ist.

"Gire," antwortete Bernnel, "wenn Ihr des Rit

begehrt, fo werde ich ihn rufen."

Bei diefen Worten erhoben der König und feine Toi ihre Löffel bis an ihre Lippen, bemerkten aber, daß das heilvolle Gericht noch zu heiß fei, und versuchten dahet kalt zu blafen. Ich bitte die Beurtheiler diefes Buchet biefen handlungen nichts Naturliches zu finden! — C



33

sie naturlich, so hat man mir nichts vorzuwerfen! — Sind sie nicht naturlich, so mussen sie als romantisch erkannt werzben! und die Kritik ist geschlagen! — Man kann dies Alles als Borspiel der Tragodie betrachten — aber Geduld, der Borhang schwebt empor. — — — — — — —

Unter bem Portal des Schlosses fteht der dicke Thurschließer, ein recht braver Mann; er lehnt sich mit dem Rucken an eine Saule, während zu feiner Seite eine Frau steht, welche noch immer in dem Alter ift, wo man mit Anstand eine Schmeichelei anhören fann. Beide scheinen gegen einander aufgebracht zu sein, und dieser einzige Punkt reicht hin, dem Beobachter zu beweisen, daß sie Mann und Frau sind.

In diesem Augenblicke erscheint mit siehender Miene ein Mann vor dem Thursteher. Er ist in ein sehr einfaches Gewand gekleidet, steht in jenem glücklichen Lebenbalter, wo das Dasein und das Lacheln einer Frau Alles für uns sind, hat schoen Büge und zugleich eine gewisse Mürde und hopheit. Während er sich an den Ahürsteher wendet, richtet er zugleich einen Blick auf die Frau und scheint mit diesem Blick fagen zu wollen: "Ihr seid noch recht hübsch, und wenn Ihr es wünsch — " Der Thursteher aber blickt auf seine Frau und sagt dann ärgerlich zu dem Andern:

"Entferne Dich, Elender, wenn ich Dich febe, fo fteht Dein Leben auf bem Spiele - auf, verfchwinde! - ober ich

rufe die Bache, daß fie Dich niederftoft. -"

Diefe wenig driftlichen Worte hatten ihren Grund darin, daß ber Thurschließer bas weiße Rad bemerkte, welches Rephthaly auf feiner Bruft trug. —

Die Frau des Thurschliegers war aber miggelaunt ge-

gen ihren Mann, und in einer folden Stimmung widerfpriman gern, besonders einem Ghegatten! Dazu kam auch n der Umftand, daß sie alle hubschen Manner liebte. Dwird man schon einsehen, daß sie tausend Grunde hatte, Rephthaly zu unterstüßen; auch fragte sie ihn mit fant Stimme: "Was wollt Ihr? —"

"Tobtet mich," rief er aus, "allein zuvor laßt mich itreten!" Der schone Jude hatte inden schon bemerkt, ein Ungewitter zwischen Mann und Frau ausgebrochen benuste den Augenblick, nahm einen Anlauf und spr mit Bligesschnelle über die Zugbrücke — schon befinder

fich auf bem bofe. -

Wenn Casin-Grandes von einer Feuersbrunft ergri ware, so hatte der Thurschließer nicht lauter geschrieen; schrie aber dies Mal aus drei Grunden: erstens hielt seine Frau, die von irgend einem Umstande dazu verant wurde, beim Rocke zuruck, als er pflichtgemaß dem Ju nachlaufen wollte; zweitens beschmutte der Jude, als unreines Thier, das Schloß; drittens war es seine Pflihilfe zu rufen.

Die Frau trug den Sieg davon, allein auch sieg schrie und eiferte sie fortwährend. Der arme Nephthyweiselte nicht, daß er nur deshalb habe eindringen könweil der Ahurschließer in der legten Nacht nicht — ruhigt euch, ihr Spröden, ich schweige schon! — Der seiner Frau zurückgehaltene Thurschließer, sein Nothgesch das Geschrei seiner Ehehälte, die herbeieilenden Leute Königs, der sliehende Nephthalp, die in ihr Horn stoß Schildwache, alle diese Einzelnheiten des Gemäldes könie Grundlage zu einem Drama abgeben und ein Mit

35

für alle ersten Acte der Dramen geben, welche man auf ben Boulevards und felbst im Obeon sieht.

Auf das Geschrei des Thurschließers eilte man herbei, er verdoppelte sein Geschrei und zeigte mit dem Finger nach bem Juden, welcher dem königlichen Flügei zueilte; man eilte den Schritten besselben nach und schrie noch lauter, indem man den Schuldigen zu erreichen hoffte: neues Geschrei, zweiter Act; sollte er zu schwach sein, so wird man noch ein Ballet hinzufügen können.

"Speift tie Prinzeffin fcon?" fragte der Ifraelit einen Stallmeifter; "wo ift fie, wo ift ber Speifefaal?" Der Stallmeifter offnete feinen Mund, allein ohne die Untwort zu er-

warten, lief Rephthaly immer weiter.

In biefem Augenblide hatte ber morberifche Saufen, welcher burch bas hingutommen aller Leute bes Schloffes noch gewachsen war, ben schonen Zuden erreicht und suchte ibn niederzureigen; ber Jude vertheibigte sich fraftig.

Gewaltiger Rampf! -

"Saut ihn doch nieder, ehe er den Palaft befchmust!" rief ber Bifchof, als er das elende Bieh wieder erkannte; zugleich ergriff der Bifchof ein Stud holz und fcwentte es

gegen Rephthaln.

113

200

191

31

18

19

1

Schrecklicher Zumult! — Diejenigen, welche von ben Sauften des Ifraeliten getroffen werden, schreien am schonsten. Das Alles kann, wie ich benke, einen dritten Act bilben, welcher eben so geräuschvoll ift, und eben so viel Knalleffect besigt, wie der britte Act mancher andern Oper.

Nephthaly suchte fich Bahn ju brechen und befreit fich burch eine übermenschliche Anstrengung von feinen Feinden. Schnell eilt er bie Treppe hinan, allein noch schneller folgt

Unicard by Grangle

en

m=

71

-11=

oen >n=

ibm die Denge und erreicht ibn unter bem Periftyl, in Mugenblice, mo er in bas zweite Ctod gelangt mar. Der Barm ift auf bas Sochfte gedieben, ein neues Wefd noch weit beftiger als bas frubere, vermehrt bie Gefam fumme des Zumulte. Diefer vierte geraufchvolle Uct m durch einen Gemaltstreich Rephthaln's veranlagt. Als r lich auf der Sobe der Treppe die hobern und niedern Dienten fich auf ihn fturgten, ba umfaßte er fie, war alle guruck une rollte fie bie Treppe binab; nun mar Die Treppe von Marmor und man fann fich alfo wohl ten, daß mehr als eine Rafe verlett murbe. Warum ten aber ehrliche Chriften nicht fcreien, wenn ihnen Jude Die Rafen gerbricht? Dichts besto weniger war D thaly noch immer in Gefahr und fonnte fich von zwei amten bes Ronigs nicht frei machen, welche ihn hartn bei ben Schöfen feines Rockes hielten; er gog fie mit fich fort und gelangte ju der Thur des Saales, w er fchrie:

"Clotilde, est nicht, Ihr feid vergiftet! -"

Run kann ich stolz behaupten, bag ich einen mu fchonen funften Act vorbereitet habe! — Der Ausrusuben murbe aber nicht gehort, benn ihn übertonte ba schrei ber Berwundeten, so wie die Befehle zum Annwelche ber Bischof gab, ber sich in, der Seele über neuen Kampf freute und fur dieses Mal auch feines Sewiß war; kurz, Rephthaly's Worte wurden übertont ben Larm, welcher jest auf seine größte hohe gediehen

Das ganze haus ift an diefer kleinen Stelle verfam die Areppe ift von Menschen erfüllt und durch diefe D schreitet der unerschrockene Kastriota, indem er den Jud



erreichen sucht! — Einen Maler herbei! einen Maler! — er foll rasch seinen Pinsel ergreisen!

Nun bente man sich, wie der schreckliche Barm biefes Drama bis in den Speifesaal halt! — Arousse offnet die Abur, Rephthaly, schon zu Boden geworfen, macht eine lette Anstrengung, schlüpft unter seinen Gegnern hin, steckt sein schones Haupt zwischen den Beinen des Arztes hindurch und wiederholt mit schrecklicher Stimme:

"Clotilde! — eft nicht! —" Der Ausbruck feiner Buge fchien aber zu fagen: "Run habe ich Euch auch wieder bas Leben gerettet! — Mein Rebenbuhler ift es nicht allein, ber

über Gurem Beile macht! -"

In einem solchen Bustande erschien er also vor seiner Geliebten! — Bei dem Klange seiner ihr so theuren Stimme ließ Clotilde ihren Loffel fallen und hielt auch den ihres Baters an: sie erhob sich — und das war die Sache eines Augenblicks.

Als Rephthaly das verlaffene Gericht fah, fagte er ftolg gu benen, welche auf ihm lagen: "Run könnt Ihr mir bas

Leben nehmen - ich habe Glotilben gerettet. -"

Nie gab es einen schöneren fünften Act! — biefer zu Boben geworfene Mann, seinem Tode nahe, diese versams melte Menge, diese große Anzahl emporgereckter Köpfe boten ein merkwürdiges Schauspiel dar, welches um so großartiger war, wenn man von seinem Standpunkte aus zuscheich die Aufregung Clotildens sehen konnte, welche bis auf das Weiße ihrer Augen erröthete, so wie auch ihren erstaunsten Nater, und den Juden, der auf dem höchsten Gipfel der Wonne zu sein schien, und Blige der Liebe aus seinen Augen

fcop, als er an Clotildens Bufen die Rofen fah, welche am Morgen deffelben Tages gebracht hatte.

Die verliebte Pringeffin bemertte, daß die Lage und Blid ihres Ifraeliten in Diefem Augenblide gerade fo ma

wie fie vor einiger Beit getraumt hatte! -

Der König gab ein Zeichen, ber Kampf nahm bar ein Ende, der Ifraelit erhob fich und das Toben der Me verminderte fich allmahlich, bis es endlich in eine tiefe Subergegangen war.

"Der Jude ift es, ber uns aus bem Schiffbruch erre bat," bemertte ber Doctor, indem er mit Aufmertfan

Rephthaly betrachtete.

"Ein Jube!" wiederholte der Monarch, "tobtet ihn! Auf ben Bugen Johanns II. malte fich ein Schauber.

Als Trouffe fein lettes Wort gesprochen hatte, fi er fich bei der Rehle ergriffen und gewurgt; da schrie er Entsehen: "Ich fierbe! —" und die allgemeine Aufmerk

teit richtete fich nun auf ihn.

Kastriota war es, welcher den Arzt wegen seiner I berhaftigkeit strafte; dann aber ließ er Arousse wieder und stellte sich an Nephthaln's Seite, als wollte er d vertheidigen; dafür ward ihm der einzige Lohn, nach chem er geizte: ein dankender Blick von Clotildens Au-Arousse aber schwieg und verstummte, als er sah, sich Kastriota's Antlis in drohende Falten legte.

Wer es kann, der stelle sich jest das Stauner Menge vor, als der wilbe Albanese an der Seite des I ftand, ohne diesem irgend etwas Boses zu thun! Er, nie ein Bedenken trug, die Juden und alle die, welche

Ronige miffielen, gu tobten!



"Was bedeutet das Alles?" fragte Johann II., indem er sich an seine Tochter und an Nephthaln wandte. Der Jude blieb unbeweglich bei dieser Frage und blickte nur auf Clotilden. Das junge Mädchen, welches seine Liebe nicht in den Augen lesen lassen wollte, senkte diese zu Boden; allein seine Blick, obgleich völlig gesenkt, schaute doch nach oben! — Was für eine Gruppe! — Ich möchte ein Canova sein, um sie in Marmor aushauen zu können! — Ein Girobet, um sie auf die Leinwand zu zaubern! —

"Wirft Du reden, Gottes Morder?" herrichte der Bi-

Schof ben Juden an.

Die Aufmertfamteit verdoppelte fich.

Rephthaly sagte bem Albanesen etwas in das Ohr und Kaftriota griff als Borrede an feinen Sabel, worauf er einige Schritte vortrat und sagte: "Dieser wackere Jude, welcher ein Christ durch seine Augend ist, wagt in Gegenwart des Königs nicht zu reden und thut wohl daran; allein noch edler hat er gehandelt, indem er sein Leben wagte, um uns mitzutheilen, daß das Mahl des Königs vergiftet sein muffe; ob dieses wahr ist, mussen wir jest sehen! —"

Die Ueberrafdung mar groß.

Wie konnte man die flüchtigen Blicke schilbern, welche Glotilde auf den Geliebten warf, wie das Zitern des Ifraeliten, als er sich seiner Angebeteten so nahe sabe! Sie verwünsichten von herzen die umstehende Menge, durch deren Gegenwart sie zum Schweigen gezwungen wurden; aber selbst an der Art und Weise, wie sie sich nicht anblickten und nicht mit einander sprachen, vermochte man ihre Liebe zu erkennen.

Man armartata mas ber Pania fagen murbe.

Wahrend eine kleine hundin, die von Bernnel herbei bracht war, die Potage verzehrte, schien der Konig in No benten versunken; ploglich fragte er: "Wie vermochte Jude zu ersahren, daß unfer Mahl vergiftet sein muss

Raftriota neigte fich nun wieder gegen den Ifraelii Dann fagte der Albanefe: "Der Inde behauptet, daf nicht fagen durfe, auf welche Weife er dieses Berbrec entbeckt habe."

"Er felbst," rief ber Bifchof aus, "bat bas Berbrec gewagt, um fur die Anzeige beffelben eine Belohnung erhalten."

Nephthaly zeigte seinen Unwillen durch eine so fpreche Bewegung seines ganzen Körpers, daß alle Anwesender seinen Gunften eingenommen wurden; die Mehrzahl wirch seine schönen Büge gewonnen, so wie durch seine go anmuthige Gestalt und die würdevolle Hoheit seiner Haltu die Frau des Ahürschließers sprach ganz laut für den sen Ankömmling, und wenn die Weiber einmal sprechen hören sie auch nicht eher wieder auf, dis sie den Sieg da getragen haben.

In biefem Augenblide ftarb bie fleine Sunbin in fur baren Budungen und ber Albanefe, welcher fein Ohr n male bem Munde Rephthalys genabert hatte, fagte bara

"Nephthaly Jaffa behauptet, daß Michel Ungelo, Ritter, den man hier aufgenommen habe, der Urheber di Bergiftung fei; er fagt, daß Michel Ungelo ein Abgefa ter von Benedig fei, den Auftrag habe, daß hauß der Lu nan zu vernichten, und daß er in kurzer Zeit die Bew davon liefern werde! — Ich aber füge hinzu, daß ich i den Kopf abhauen werde, wo ich ihn \* ffe. —"



Das Stunen hat, wie alle andern menschlichen Leiben, schaften, eine Stusenleiter, welche aus ganzen und halben Tonen zusammengeset ist; darf man sich dieses Gleichnisses bedienen, so behaupte ich, daß jest das Staunen bis zur lesten Octave stieg; es entstand dabei ein Murmeln, von so vielen durch einander klingenden Ionen, daß zwanzig Notenblätter und ein gutes Orchester dazu gehörten, um es

wiederzugeben.

Der König machte ein Beichen mit seiner hand und allgemeine Stille trat ein. Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß der kurze Zeitraum, welchen diese Geschichte umfaßt, noch nicht erlaubt hat, alle Seiten des Sharakters Johann II. zu zeigen. Man hat gesehen, wie er seine Ministerrathe abhält, wie er die Stifette liebt, ein guter Bater, ein edler und dankbarer Fürst ist; allein man hat noch kein Beispiel von seiner Gerechtigkeit gehabt, die er mit einer bewundernswürdigen Strenge und Unparteilichkeit ausäble; er war stolz darauf, ein kleiner Salomo zu sein, und unsere Leefer werden davon gegenwärtig einen leuchtenden Beweis erhalten.

In biefem Augenblide bahnte fich ber große Kephalein mit seinem zugespieten Kopfchen einen Weg burch bie Menge, trat mit verwirrten Bliden vor ben König und melbete: "Der Ritter ift entsloben, und zwar auf einem

meiner beften Pferde."

"Er ift der Genoffe dieses Juden! — " fagte der Bifchof; "und überdieß fordere ich diesen Berbrecher als einen Widerfpenstigen vor den Richterstuhl der Kirche."

"Ihr feid fehr breift," antwortete ber Monarch, "daß die God

von Guch verlangten; bentt baran, bag Ihr fur gu ichn gen habt."

Die Berfammlung bewunderte die hobeit des Königs Dann erhob fich Iohann II., wandte fich nach der Sihin, wo er Kaftriota vermuthete, und fagte zu diefem: "Reifich diefer Jude nicht Rephthalp Jaffa?"

"Ja, mein Bater -" antwortete Glotilbe fanft, "er

unfer armer Schugling! -"

"Satten wir dem Rephthaln Jaffa nicht bei Todesfir verboten, fich unserm Schloffe zu nahern?" fuhr der Fifort in dem Zone, in welchem Pharasmanes dem Rhada ftes geantwortet haben mag.

"Das ift mahr," fagte Bombans, "ich felbft habe

ben Befehl bes gnadigen herrn überbracht."

"Befcmust er nicht jest unfern Palaft? —" fuhr b Iohann II. aufgeregt fort.

"Rein, mein Bater," bemertte Glotilde mit Ic

Stimme.

"Jest ift die Reihe an unfern Miniftern, ihr Urthei fprechen!"

Mit biefen Worten fest fich ber Konig wieder niebe "Er muß gebentt werden," fagte ber Bifchof.

Rephalein machte ein bejahendes Beichen mit fei Saupte und Moneftan erhob die Mugen gen Simmel.

"Raftriota, thue Deine Pflicht! —" fügte ber K hingu; allein er hielt ben Albanefen beim Arme guruck gab ihm geheime Befehle. Kaftriota entfernte fich, tehrte bald wieder guruck.

Der Bifchof triumphirte, allein Monestan, welcher Ronig gu gut kannte, that nicht einmal eine Frage in



treff bes Juben! - Sein fanftes Untlig, welches auf ben Sfraeliten gerichtet war, zeigte an, bag er nur baran bente, wie angenehm bie Bekehrung beffelben bem Ewigen fein wurde.

Der Saal wurde nun von ber Menge geraumt und Raftriota führte ben fchonen Juden hinweg, beffen letter

Blick auf Clotilde gerichtet mar.

Diefe blieb ftumm und unbeweglich, wie eine Marmorstatue, und hatte die Kraft nicht, ihrem Nater ein einziges Wort zu fagen — fo erstaunt und so erschreckt mar sie durch die begangene Grausamkeit.

Die Menge folgte dem Albanefen und dem Juden bis auf den zweiten hof. Dort blieb der wilde Soldat vor dem Galgen der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit stehen und

fchlang eine Schnur um Rephthaln's Sals.

"Raftriota," fagte Diefer Legtere im Tone Des Borwurfs, "Du fonnteft Deinen Boblthater ermorden? -"

"Ich befolge ben Befehl meines Ronigs, andere Gefete

und Pflichten fenne ich nicht! -"

Die umstehende Menge war erschreckt und wurde von Schauber ergriffen; Rephthaln aber, der seine Fassung nicht verlor, warf seine Kleidung ab, in welcher Absicht, darf ich jest nicht verrathen. Da zog der Albanese eine prachtvolle goldene Kette hervor, warf sie dem Israeliten um den Hals und sagte dabei: "Unser gnadiger herr hat Dein Werbrechen bestraft, jest belohnt er auch Deine Selbstaufsopferung! — Nun gehe! — und komm nicht wieder!"

Mit einem Sprunge erreichte Nephthaly die Bugbrude und fioh dann quer über das Gefilde. Die Frau des Ehurschließers war ohnmachtig niedergefunden, jedoch ihr folden Fertigkeiten war er fehr erfahren. Sie horte Ausrufungen der Verwunderung, welche von den Lippen Ter ertonten und felbst bis zu den Ohren des Monard gelangten, welcher seiner Tochter erzählte, wie er die Dabarkeit und die Gerechtigkeit mit einander zu verbinden wußt habe. — Nun möchte ich meinen Lesen wünschen, tie die Zufriedenheit des verliebten jungen Madchens hat sehen können — und das Wogen ihres Busens! —"

In einer Stadt der Proving hatte man von einem f chen Ereigniffe drei Wochen lang gesprochen und Erlau rungen jeder möglichen Art dazu gegeben; in Sasin-Gr des sprach man nur bis zum Abende desselben Tages daw und der König hielt einen langen Ministerrath über dieses Ere niß, durch welches die Absichten Benedigs gang klar wurd

Die Camalbulenfer haben es vergeffen, uns eine Erg lung von diesem Ministerrathe zu hinterlassen; allein jenigen, welche mit Ausmerksamteit lesen und ben Geist Königs, so wie auch der drei Minister kennen, werden leicht diese Scene vorstellen können und begreifen, daß Bischof die Anwerbung von Truppen vorschlug, Repha einen Reiterhausen zu schaffen versprach zc. 2c.

Der fromme Monestan war der einzige, welcher sich bie Kapelle begab, dort auf dem kalten Marmor niederknie und seine hande zum Ewigen emporrecte, um ihm für nen Schuch zu danken! — Befonders aber auch deswedaß er dem Abürschließer den Gedanken eingegeben habe, seiner Frau zu zanken; benn nimmer ware Rephthal das Schloß eingedrungen, wenn die Eheleute einträchtig wesen waren. — Und dann waren der König und Sloschon längst nicht mehr auf dieser Welt gewesen! —



auch meine Geschichte hatte ihr Ende erreicht gehabt. Sier bing also Alles, wie meine Leser begreifen, von einem ebelichen Auftritte ab, und wenn wir noch weiter auf ben Grund zurückgeben, von den Ereignissen einer Nacht!

Wahrend man in Casin-Grandes diese wichtigen Begebenheiten von allen Seiten besprach und beleuchtete, wahrend die Frau des Thurschließers behauptete, den König gerettet zu haben, während, mährend, während zc. — da brach
das Unwetter über das Afgl des Königs von Cypern aus
und die Gewitterwolken sammelten sich in der Ferne. Michel
Angelo hatte die Feste Enguerrys erreicht und den ganzen
Heereshausen desselben bewassnen lassen; der Plan des Ans
griffs bedurfte keiner langen Berathung und auf der Stelle
trat man den Zug zum Meeresusser an, nach Jonquières und

## XXIV. Gludliche Liebenbe. — Aufopferu — Plunberung von Cafin. Granbes.

Sobald bie Nacht gekommen war, beeilte fich Clot ihre Bofe fortzuschicken und ihr Fenfter zu öffnen. — Dithaly fag nicht auf seiner Klippe. — Die Prinzeffin um so unwilliger darüber, als ihr Berlangen, ihn zu fheftiger war als je. — Ach! ich kenne nichts Peinlich; als das Warten! — befonders in der Liebe ift es eine n Dual. —

Endlich zeigte ein leichtes Gerausch an, daß der auf seinem Felsenriff sei; er klimmte an feinem ( empor und war bald auf dem ihr so theuer geword Kelsen gelangt.

Die Nacht hatte ihre Trauerschleier verdoppelt, beißt: sie war noch schwärzer, als die Nacht eines Köl und die Dunkelheit zwang Clotilden, ihre Nachtlamp die Brüstung des Fensers zu sehen. — Dieser Schein sitr Antlig mit einem rothlichen Lichte und sie erschieder Dunkelheit der Nacht ihrem zärtlich Geliebten wie einer Art Heiligenschein umflossen, was ihr eine neumuth verlieb.

"Rephthaln," fagte fie, "nun fcon zwei Dal hab mir bas Leben gerettet. —"

47

"Ach! Clotilde, retteft Du es mir nicht an jedem Tage, an jedem Abende, an jedem Morgen! — Der Anblick Deinnes halfes, der so schön auf Deinen schneeweißen Schultern eingefügt ift, der reizende Anblick Deiner rosigen Wangen, über die aller Karmin der Ratur ausgegossen scheint, der Anblick Deiner blauen Augen, welche süßer sind, als Milch, glanzender als Gold — das allein ist es ja, was mir das Leben gibt! Ach! Clotilde, laß uns nie in der Liebe mit einander abrechnen! — Ich mag nicht wissen, wer babei von uns Beiden den Sieg davon tragen wurde. —"

"Mein Geliebter, ich will Dich belohnen, indem ich Dir einen Talisman ber Liebe gebe, welcher Dir stets das Unbenken an Clotilbe gegenwartig erhalten wird; er wird Dir ohne Unterlaß sagen, daß sie keine Verstellung kannte, und daß Du Alles für sie warst! — Dieses wird bas einzige Denkmal unserer Zärtlichkeit fein."

"Bedarf ich beffen," rief ber Jude aus, "bift Du nicht

ben Mugen meines Beiftes ftets gegenwartig?"

Clotilde horte diese Worte nicht mehr, sie war hinwegsgeeilt. Das junge Madchen holte eine Leibbinde, welche sie heimlich in stillen Rachten gestickt hatte; ihre zarten und schönen Finger waren über diese Seide hinweggeglitten, um ihre und Nephthalys Namenszüge auf diese Binde zu nahen.

— Die verliebte Kunftlerin hatte mit der größten Sorgfalt jede Zierde dieser prachtvollen Binde ausgearbeitet.

"Nephthaly. — Beim Scheine Diefer Lampe habe ich biefes leichte Machwerk gestickt! — Trage es bisweilen! — Und wenn wir dann getrennt sind von einander, so moge es Dir Alles ergahlen! —" Sie lachelte, während sie die Binde in ihren handen hielt, aber dieses Lacheln hatte etwas Trau-

Binde odi u- -uas Trauriges; es schwebte über ihre Korallenlippen, wie im Wie in Sonnenstrahl über die entlaubten Banme, oder vieln wie das Lächeln des Armen, wenn er von den Berschr dungen des Reichen Zeuge ist. — Dieses aller hoffnung dige Lächeln war wohl ein Bild ihrer Liebe; je mehr den Ausbruck der Reue trug, desto mehr bewies es ihre L zu Nephthaly.

"Clotilbe," rief der Jude in Bekummernif aus, , fann ich binuberreichen, um die Binde zu ergreifen? --

Ohne ein einziges Wort zu erwiedern, warf Gloi einen Blick auf ben Juden, mit welchem fie zu fragen fch "Liebst Du?"

Sabt Ihr vielleicht schon einmal den Wunsch gefi Ench in das Wasser zu stürzen, wenn ein Blick Eurer liebten Guch anzudeuten schien, daß sie solches verlai habt Ihr schon jenen Wahnsinn kennen gelernt, wel durch einen Blick der Verachtung angefacht wird? — K hatte Clotilde ihren Blick auf Nephthaly geworfen, als ser sein Seil ergriff, einen Stein an dasselbe befestigte es dann nach Clotildens Feuster warf, indem er die Lyinzufügte, es an demselben zu befestigen.

"Bas wollt Ihr machen? - Rephthaly."

"Sterben. - Lieber fterben, als noch einen zweiten ? aushalten, wie jener war. --

"Rephthaln, ich befehle Cuch, ich gebiete Guch, ju -"

Bergebens maren biefe Drohungen, der Inde fuchte einem Sprunge den trennenden Zwischenraum zu über den. Da band Clotilbe wider ihren Willen bas Seil



und Rephthaly fdwebte an biefer unfichern Stuge burch bie Lufte. -

Clotilde zitterte, als sie das Seil anband; sie zitterte, als sie Rephthaly mit hulfe der Knoten am Seile sich emporarbeiten sab; sie zitterte immer starker, je naher er kam, und zitterte noch, als er sich in ihr Fenster sette. — Run sind sie aber bei einander; sie zittert nicht mehr.

Eine unerklärliche Furcht überfiel Clotildens Geift; allein ihre große Unschuld, ihre herzenbreinheit erlaubten ihr nicht, irgend eine Gefahr zu bemerken; eine unverdorbene Tochter der Natur begrüßte sie ihren geliebten Freund mit einem Bacheln und mit einem Blicke, welche ermuthigen konten, sich jeder Gesahr auszuseßen. — hatte sie mehr Menschentenntiß befessen, so wurde schon die Achtung, welche Nephethalt zeigte, ihr bewiesen haben, wie sehr üe von ihm gezliebt werde.

"Gieb mir die Binde, auf daß ich fie mit meinen Ruffen bebecke! —"

Slotilbe schlang die Binde um ihren schönen Juden, konnte es aber dabei nicht unterlassen, mit ihren handen leicht durch die schwarzen Locken Nephthalp's zu sahren; das Elsenbein ihrer hand mischte sich mit dem wogenden Gazgath seiner haare — und der Ifraelit, gleich einer Blume, welche vom Thau zu sehr betastet wird, neigte sich gegen Slotilbe — er war trunken — diese leichte Berührung, diese keusche und sanste Liebkosung war die größte Gunstbezeuz gung, welche er erlangte! Die haare der Prinzessin berührten ebenfalls seine Wange und erweckten in ihm ein Gefühl der Wonne, ein Gefühl der Luft, welches ich nicht zu beschreiben vermag; man muß es selbst empsunden has Der Stractit III.)

ben, um es begreifen zu können — sie wagen es, ganz lei ihre niedlichen Köpfe an einander zu stügen! — Diese re engelhafte und nur augenblickliche Unnäherung, dieses wonn Anlehnen, durch welches ihre Seelen in einander überging veranlaßte ihnen ein weit zärtlicheres, lebhafteres und schone Gefühl, als das, welches man Vergnügen nennt. — Difanste Oruck war für ihre Seelen das, was die lette Gu bezeugung für die Sinne ist! — Sie hatten ihr ganzes Lehindurch in diesem Entzücken bleiben mögen, welches z durch allen Reichthum des Schweigens und der befriedig Liebe verschönert wurde.

"Clotilde, Du haft mir ewige Treue geschworen?" fre

ber Jude nach einigen Augenblicken.

"Birft Du Deine Schwure halten?" fragte fie gegen, indem fie ihre hand aus ben haaren des Ifrael guruckzog.

"Uch! wann wird ber verlangte Augenblick fommen?

war die einzige Untwort bes Juden.

Mls Glotilde ihn feufgen borte, fagte fie gu ihm :

"Rephthaly, Du haft nun Deine Binde; jest ve biefen Ort. -"

"Ich fann nicht."

"Du mußt es."

"Graufame, was brangt Dich? -"

"Ich weiß es nicht."

"Bift Du nicht gufrieben ?"

"Za."

"Bas fannft Du nech munfchen?"

"Richts; aber verlaffe mich !"

..Warum ?"

"Nephthaln, ich will es; das muß Dir genugen."

Muf diefe Frage antwortete fie mit einem Blice, in

melchem man fo gut ja wie nein lefen fonnte.

gen. erei

efec

ben

ed

tep

ote

Bergebens murbe man verfuchen, die himmlifche Freude gu fchildern, welche ber fuße Gintlang ihrer Bergen in Diefem Mugenblide über fie ausgoß. Es lag in Diefer Scene etmas Das unmöglich befchrieben werden fann! - 3ch febe nur ein junges Madden, das im gangen Glange ihrer Unfchulb ftrablt, Das fich ben Urmen eines von Achtung burchbrunge= nen Gelfebten vertraut, und doch finde ich bier den Mufmand Der fconften Rrafte, bas reizenofte Schaufpiel ber Ratur, meil es eben alle andern in fich fchlieft! - Ift nicht von ben vier inhaltsfchweren Angenblicen bes lebens biefer aerade der ruhrendfte, derjenige, welcher die meifte Wonne in fich foließt? Reufch, wie die Lilie, welche fich eben erft erfcoloffen hat, tandelt Clotilde liebevoll an Rephthaly's Bufen, mahrend das ftolze Muge und die mannlichen Formen Des Ifraeliten einen fconen Gegenfat bilden mit den an= muthigen und garten Binien ber Jungfrau; fie erfdrict nicht vor dem, mas eine Undere, die fich nur fur tugendhaft halt, eine große Gefahr genannt haben murbe! - Es fcheint mir, als miften bie Engel im himmel diefes Gemalbe loben und ihm ihren Beifall fchenten.

Da der Jude feiner aufwallenden Begierde nicht wie derfteben konnte, fo neigte er fich gegen den Alabafter-Bale der Prinzeffin und druckte einen feurigen Ruß auf densfelben.

Clotilde hatte feine Zeit, um bofe zu werden, denn ein leichtes Gerausch erschreckte fie — dieses Gerausch ging

von dem Meere aus, deffen Wellen von den Rudern i Fahrzeuges getroffen schienen. — Der schöne Israelit bl hin und erkannte weiße Segel, welche still und schweis das mittelländische Meer durchschnitten; diese Segel er nen inmitten der Dunkelheit gleich den nedelhaften Schweines Araumes. — Ein kalter Schweiß brach dei Clot aus und mit starven Schrecken blickte sie auf den Juden Nephthaly aber war schnell wie ein Blic, schwang sie sein Seil hinaus, gelangte auf seinen Felsen und zog Seil zurück. Er blickte nach den Schiffen, zählte zehn i Galeeren — eilte schnell nach seinem Felsenriff und sie Kluthen.

Clotilde eilte an ihr zweites Fenster und öffnete da eilig; sie sah Rephthaly nach der Schiffbrucke hinsch men, sah, wie er sich bestrebte, sie eher zu erreichen jene unheilbringenden Jahrzeuge. — Er gelangte au Esplanade, als die Soldaten des Ungläubigen, welc dem ersten Fahrzeuge waren, die Schiffbrucke erstiegen.

Rephthaly bewaffnete fich mit ben Arummern Schaluppe, ftellte fich an ben Anfang ber Schiffbruck bildete fich einen schubenden Ball von losgeriffenen Pla indem er zugleich die Brucke zu verwüften fuchte, et Feind ihn erreichte,

Die Soldaten naherten fich auf ber Brucke, r einige Schritt breit war; je brei und brei kamen fic trauensvoll und schweigend heran. Als fie an das au Ende ber Brucke gekommen und nun bereit waren, au Esplanade zu steigen, da erhob sich Nephthaly, und wa Clotitde einen lauten Schrei ausstieß, vertheibigte ber mit hulfe eines losgeriffenen Brettes den Jugang, die

53

erften Rauber wurden in einem Augenblicke niedergefchmettert; bann mandte er fich gegen bie übrigen und vertheidigte

den Bugang mit heldenmuthiger Tapferkeit.

Die Coldaten, welche erstaunt waren, da Widerstand zu finden, wo sie keinen erwartet hatten, und wegen der Dunkelheit nicht unterscheiden konnten, ob Nephthaly allein fei, rannten gegen einander und fturzten in das Meer.

Ein neuer Horatius Cocles, verfolgte ber fcone Jude bie Rauber; in einem Augenblide hatte er die Brude gefaubert und tehrte bann an feine frubere Stelle gurud, indem er von Reuem versuchte, die Brude zu gerftoren.

Allein neue Soldaten wurden fcnell ausgeschifft und fturzten fich auf den Juden, durch den Zadel des Unglaubi-

gen noch mehr angefeuert.

12

fire

ital Der

įľ

48

ine

be

D)

ie

Clotilbe war in Verzweiflung beim Anblick diefes Kampfes und der Todesgefahr, welche über dem Haupte des schönen Ifraeliten schwebte. Das junge Madchen ließ die Luft von seinem Geschrei erschallen, eilte durch ihre Gemacher und gelangte in ihr Vorzimmer, wo sie Kastriota fand, mit sich fortriß und zu wiederholten Malen ausrief: "Rettet ihn! rettet und! —"

Der Albanese, erschreckt burch das Geschrei feiner Herrin, durch den Larm, welchen er draußen horte und durch das Entsetzen Clotildens, trat an das Fenster und das junge Madchen zeigte ihm das nachtliche Gesecht.

In biefem Augenblicke erlag Rephthaly ber Nebermacht, vertheidigte fich aber felbst ba noch, als er von brei Solbaten ergriffen war, welche ihn kaum halten und am Schreien zu verhindern vermochten. — Enguerry selbst und Michel Angelo rannten die Thur zum Speifesaal ein, welche und

iner

und

Uplant hy Goog

nur schwach widerstand, und die Stofe, welche mit ein Balten gegen die Thur geführt wurden, hallten durch t gange Schlof.

Raftriota fah, daß Cafin : Grandes ohne hilfe r loren fei; er nahm daher die fast ohnmachtige Prinzef auf feine Urme und eilte mit ihr in die Bimmer bes : nigs, um die Lufignan zu retten, wenn noch Beit dazu fei

Er erweckte auch den Doctor Trousse, welcher schl trunken seine Maschine nach dem Zimmer des Königs rol Kastriota reißt Johann II. aus dem Schlase, bekleidet mit seiner Dalmatika, nimmt den Monarchen auf seine Sc tern, ohne sich unter der Last zu beugen, ergreift auch ( tilde wieder, nimmt seinen Sabel zwischen die Jahne eilt dem Portale zu, indem er, so gut wie auch Trou über die Sange, die Treppen und die hose hin fortwähs schreit: "Eilt nach dem Speisesale! — zu den Wassen der Feind ist dal —"

Das war ein Donnerschlag für Alle, und bei dem subaren Larmen, welcher sich jest hören ließ, suhr auch Berschlafenste empor; das ganze haus zitterte, Fawurden angezündet und während die Menge sich auf höfen ausbreitete, schritt der muthige Kastriota durch Grandes dahin, indem er alle seine Götter rettete, wie Aeneas, als er aus seinem Baterlande sich, das eine E der Griechen geworden war. Trousse erkannte wohl, der treue Albanese den König und bessen Tochter verbe wollte, und folgte ihm daher, wie ein hündchen, hof daß er diesen Zusuchtsort auch auf seine Rechnung ben könne.



Alle Bewohner des Schloffes eilten nach dem Greifefaale. Gie hatten fich bewaffnet, fo gut es in ber Gile mog: lich mar, aber tamen nur an ihrem Biele an, um Beugen von bem Giege bes Unglaubigen gu fein, welcher bas Uful des Ronigs von Enpern verheerte. - Bergebens lautete man Die Sturmglode, vergebens fliegen Die Bachen in ihre Borner. - Diemand tam Cafin: Grandes ju Bilfe.

Beder begab fich auf die Glucht, als er ben Unglaubigen fiegreich im Schloffe erblicte, als der Speifefaal muthende Rriegefnechte in Maffen ausfpie. - Die Menge fturgte fich nach dem Portal; allein Enguerry war nicht ber Mann, welcher eine Borfichtsmaßregel hatte vernachlaffigen follen. Mis bie Schildmache in bas horn fließ, gab fie badurch bas Beichen, bag von ber Landfeite her ein neuer Saufen von Raubern nabe, welcher fich auch bald auf ber Borderfeite des

Schloffes ausbreitete. Reine hoffnung mehr! - Die unglaubigen Streitfrafte hatten gang Cafin : Grandes eingefchloffen und die Rriegs. Enechte durcheilten es mit Fadeln in den Sanden - Die Gange bes Schloffes ergitterten unter ihren eiligen Schrits ten und das Edjo der Mauern wiederholte ihr furchtbares Freudengeschrei. Enguerry stellte feine Solbaten mit Sorg: falt und mit einer gang befondern Aufmerkfamkeit auf, ba" mit Riemand ihm entgeben fonne.

Dann richtete er feine Schritte nach dem Portal und ftellte eine Art von Sauptwache auf die Bugbrucke; er ordnete feine Truppen in Pelotons, befette jeden Gang, jedes Gemach, fellte allenthalben Schildwachen auf, felbft auf ben Thurmen, auf der Geplanade, auf den Bofen; furg, er ra: Daz

und qun

DT. : 81 htbares

rchtbares mit Gorg:,000 (: versicherte sich aller Bu : und Ausgange Diefes weitlauf Schloffes.

hier und da gab es noch Einzelkampfe; ber Bife Monestan, Rephalein, Berynel und die tapferften Mefdaften des Schlosses vertheidigten die Thur zu ben to lichen Zimmern, weil sie glaubten, daß sich der König seine Tochter noch in berselben befanden — aber der

glaubige fiegte.

Meister Taillevant war ber lette, welcher sich er Michel Angelo mußte mit vielen Leuten herbeieilen, um zu besiegen. Dieses berühmte Oberhaupt hatte seine g Kuchenmannschaft um sich versammelt, so wie auch Bom alle Leute, welche von ihm abhingen, vereinigt hatte; Alle, bewaffnet mit Bratspießen, Feuergabeln, Lanzen, was sie sonst in der Eile hatten finden können, ben ten das Zeughaus, welches die Meisterwerke des gr Rochs enthielt.

Beim Unblick biefes hochgesinnten Kriegerhaufens, cher entschlossen war, die Schäse des unsterblichen Schauptes der französischen Küche zu retten oder zu stet konnte sich Michel Ungelo eines kächelns nicht enthe und bot eine ehrenvolle Kapitulation an, indem er beme "Die Meisterwerke des Genies sollen geachtet werden nur das Genie selbst wollen wir gefangen nehmen."

Man bemachtigte sich Taillevants und feiner Sch worauf man fie zu den übrigen Gefangenen abführte. bem hofe von hugues, gerade der Freitreppe gegen bildeten die Kriegsenechte des Unglaubigen ein großes Bii in deffen Mitte alle Bewohner von Casin-Grandes hine schoben wurden.



er ihnen sah man mit Ueberraschung auch ben Kübphthalp, welcher aufrecht da stand, die blutigen kreuzt hatte, und sein edles Haupt in der dustern des Schmerzes auf seine Brust senkte; er stand Bombans und den drei Ministern. Diesen war aus von der Menge der übrigen Gefangenen ein kleiner Raffen worden.

ts war für die Gruppe der Leute von Cafin: Granbrecklich, als daß sie sehen mußten, wie die Rauber e Schloß plünderten. Ohne irgend eine Borsicht : Soldaten mit Fackeln in den handen umber und nge hin und wieder wandelnder Lichter verdoppelte sen dieser unglücklichen Nacht, indem Jeder die Mogner Feuersbrunst befürchtete; man hotte, wie die ingerannt wurden, dazwischen-vernahm man lautes und wildes Gelächter, und das Alles, ohne daß man 1 konnte! — D Buth!

8 besto weniger empfand man bei diesem Unglück, 6 auch war, eine reine Freude, als man weder 1 noch dessen Tochter erblicke. Die drei Minister der Hoffnung, daß Beide von dem klugen Albattet wären. — Was die Abwesenheit des Arztes wurde Niemand dadurch überrascht, denn es war genug, daß dieser stets Mittel zu sinden wußte, verstecken.

feufzte, als er fah, daß der Geist der Nernichfeinen Dienern die Zimmer im Schloffe plunfeindlichen Kriegsknechte legten Feuer an das um verborgene Ausgange zu entdecken und

en und

die Stellen zu finden, wo man die Schage verborgen be

"Wie viel Ausbefferungen wird es ba geben!" f. Bombans zu ben brei Miniftern.

"Sie werben unfere Pferde nehmen und den Binbesfl werft! — antwortete Rephalein.

"Gie werden Die heiligen Gefafe entweihen! -- " fer Moneffan.

"Sie werden unfere Baffen rauben!" erwiederte Bifcof.

"Ich habe die Gefchichte der frangofischen Kochl gerettet!" rief Taillevant und zeigte das werthvolle M feript, welches er in feinem Bufen geborgen hatte.

So betlagte sich Teder in feiner Sprache; nur Jude fagte nichts. Die Frau des Thurschließers ftand e vier Schritte von ihm, und der allgemeinen Arostlossi ungeachtet, bewunderte sie die schöne Gestalt des Ifrae und suchte sich immer mehr ihm zu nabern, um feine sergreifen zu können.

Ploglich wurde die Anfmerkfamkeit durch ein hefi Gefchrei erregt, welches von dem zweiten hofe ausging; horchte und fuchte die Stimmen zu unterscheiben.

"Ich bin ein Argt, tobtet mich nicht! - ich werbe! turiren! - ich fterbe - ich fterbe! - "

Da erfcbien ein Saufen Kriegsenechte und führte Doctor, welcher fich von ihnen fortschleppen ließ, fo auch Kaftriota, welcher mit Blut bebeckt, sich noch bem Stumpf feines zerbrochenen Sabels wehrte! — L wurden in das Biereck geführt, Kaftriota aber gekne



und ber treue Albanefe ichleppte fich an die Geite bes fcho= men Juben.

"Ift fie gerettet?" fragte Dephthaln.

"3d hoffe es," antwortete ber milbe Rriegsmann.

"Gott fei gelobt!" rief Moneftan aus.

"Ungludliches Gefchid! und warum bin ich auch fo uns flug gemefen!" fagte ber fchone Jude; bann richtete er feine Mugen jum himmel empor und fchien diefen um bilfe ans fleben ju wollen; an feiner Saltung erkannte man feinen Unwillen und feine duftere Bergweiflung; aus der Urt und Beife, wie er bie Rauber anblickte, fonnte man abnehmen, af er auf Rache hoffe.

In Diefem Mugenblide zeigte fich Dichel Ungelo ben liden der Bewohner von Cafin : Grandes. Er mufterte mit einem Bacheln, welches ben Musbruck einer bollie en Bosheit trug. Der Schein feiner Factel verlieh ihm Unfeben eines Satans, welcher eben erft ber Solle ent: en ift. - Bang naturlich mar es baher, bag bei feinem ich die gange Berfammlung der Ungludlichen von einem uder befallen murde.

Mun! 3hr flugen Minifter," fagte er, "ich wollte nur ben Rath geben, in der Folge folche Schiffbrucken iter Beit wieder zu gerftoren! - Sabe ich Guch nicht

Daß meine Unwesenheit im Schloffe Guch unvergeß: Den folle! Fürchtet indeg nichte, es wird Guch nichts widerfahren, als der Tod."

r Job!" wiederholte Trouffe. -

übrigen Gefangenen behaupteten jene Burde, welche uch fo mohl fteht; fie antworteten nichte, und ber r fubr mit feiner Dufterung fort.

"Ich febe ja," fagte er, "die Blume von Cafin-C'bes nicht, diese ausgemachte Schönheit; eben so i sebe ich die personistierte hoheit, diesen Extract der gend, den König von Cypern. Die verliebte Clotilde aber doch zugegen sein, denn ich sehe ihren Liebhaber wo die Ziege angebunden ist, da läst sie auch ihre Lofallen."

Bei biefen Worten richtete bie erstaunte Berglung ihre Blide auf ben Juden; allein der Italiener fort:

"Sollten fie vielleicht burch mein Gift in eine a Welt gefandt fein? — Werdet Ihr wohl antworten, tu hafter Pobel? —"

Die grunen Augen bes Italieners fchienen bie G ber Gefangenen durchbohren zu wollen, und als feine fterung beendigt war, rief er aus: "Beim hochsten ber ter, follten die Bogel mir entflogen fein? -"

"Run! wo ift ber Konig mit feiner Tochter? fie ba?" fragte ber Unglaubige, welcher indeß herbeig men mar.

"Nein," fagte Michel Angelo. "Run, Ihr tugend! Bente, wenn Ihr Guer Leben liebt, fo fagt und, ob Konig nebst feiner Sochter gestorben ift? -"

"Rein," antwortete Erouffe.

"Willft Du wohl schweigen?" rief ihm der Albane "wo nicht, fo erwurge ich Dich."

Als Trousse bas furcytbare Grinfen Rastriota's ert da schwieg er.

"Mein Betterchen," fagte ber Benetianer, "wir u noch einmal bas Schloß mit ber forgfältigften Genai

fo fcnell wie möglich durchfuchen, bann aber bleibt uns noch ein lettes Mittel, welches wir hernach anwenden :ben."

Der Unglaubige hatte fich fo in die Betrachtung ber ichthumer vertieft, welche auf ben hofen angehauft waren, f er auf die Worte bes Italieners kaum achtete.

Man fuhr indes mit einer schrecklichen Thatigkeit bei r Plunderung fort. Die Reichthumer, welche Bombans m Glanze des Turniers aus ihrem unterirdischen Versteck ieder hervorgeholt hatte, wurden nebst dem Schage des binigs, dem Tischgerath, den Bafen und der goldenen Bauftrade auf den hof gebracht.

Der Jude bemerkte die Arnstallvafen, welche noch mit seinen Blumen gefüllt waren. Alles Rostbare, was im Schloffe enthalten war, wurde ohne Ordnung aufgehäuft, aber auch ohne Aufmerksamkeit und mit einem Bandalismus, bas Bombans in Beraweistung ausrief:

"Wenn fie noch wenigstens ein genaues Register führten und alles specificirten! aber man febe nur! — tein Inventarium — die werden vieles verlieren."

Josette schien das allgemeine Ungluck wenig mitzufuhlen. Sie blickte nur nach den Kriegsknechten und suchte unter der Menge derselben ihren lieben Bartigen zu erkennen. Das grausenhafte Gemälde wurde aber dadurch noch vervollständigt, daß beim Scheine der Flammen, während des wilden Geschreies der Sieger inmitten dieser unglücklichen Nacht, Marie die einzige war, welche frei umberlief und durch ihren nachtasigen Anzug den bizarren Ausbaruck des Ganzen steigerti; sie setzte sich auf die Kisten, in welchen unzählbare Reichtumt lagen, und blickte forglos auf die Plünderung.

Das jan: lben lben Das

iguluhten:

Sah man die arme Wahnsinnige, die kaum ihre Bloßen ihrer Kleidung bedeckt hatte, sah man sie, wie sie mit aufgelösten haren spielte und ihre wirren Augen un schweisten, so hatte man sie fast für einen Genius bes derbens halten können, welchem eben ein Fest gezwurde.



## XV. Schreckliche Martern. – Berratherei. – Gine neue Perfon.

Der Ungläubige wußte sich vor Freude nicht zu fassen, als er die auf den höfen aufgehäuften Reichthumer erblickte; schon sah er sich in Gedanken an der Spise eines zahlreichen herres und michtig genug, ein ganzes Königreich zu erobern, was von jeher das Biet seines Strebens gewesen war. — Geduld, Geduld! — noch seid Ihr nicht so weit, herr Ungläubiger! es gibt einen gewissen Greis, welcher in der Gegend umher zieht und — ich schweige, nichts vor der Zeit arsat! —

Michel Angelo mußte feine ganze Gefchicklichkeit aufwenden, um zu verhindern, daß Enguerry nicht fogleich mit allen feinen Schägen von Casin-Grandes abzöge. Es gelang ihm endlich, denselben bei dem wahren Zwecke der gegenwärtigen Unternehmung festzuhalten, und dieser Zweck war ja fein anderer, als der, den König von Cypern nebst feiner Tochter gesangen zu nehmen.

"Auf, Betterchen," fagte der Italiener zu dem Unglaubigen, welcher von der Sohe der Freitreppe herab wohlgefällig zufhaute, wie feine Kriegsleute mit regfamer Thatigteit alles zusammentrugen, was fie Kostbares und Werthvolles fanden; "auf, Betterchen, es wird nun Beit zum San-

gen: war iner

gen:

war It

iner

= 11

79

13

20

:11

Bi

Es gelang

bein! — der Sag bricht an und Ihr wift, baf die b Geifter nur bei Racht thatig find."

"Gi! mein Bundesgenoffe," antwortete Enguerry, "
willst Du damit sagen? — Schau doch nur bin, beim I
bes Propheten! ich mache nun teine Forderung mehr
Dich — benn ich bin befriedigt! —"

"Aber bin ich es benn schon? —" fragte Angelo et "Alle taufend Teufel — willft Du mir Gefete foreiben?" erwiederte Enquerrn in demfelben Zone.

"Aber bei bem Tode, welchen wir Beide aus dem Tbecken getrunken haben, als die Holle uns taufte, wollen uns etwa gegen einander erzürnen? —" fragte der Btianer, indem er einen mildern Ton annahm und den Ibruck feiner gewöhnlichen Heiterkeit zeigte; "wenn wir zehn Millionen haben," fuhr er dann fort, "fo laß uns iden König von Enpern und feine Tochter aufsuchen, der ngewiß noch zwölf Millionen haben, und ein Ueberfluß Guten kann nimmer schaden."

In Folge dieser weisen Bemerkung stiegen diese bei großen Seneschalle der holle die schone Marmortreppe hi und durchsuchten, von einer Abtheilung der Kriegesen dabei unterstügt, den Flügel von hugues mit der sorg tigsten Genauiskeit. Der Benetianer ließ das holzget abreisen und die Saulen, die Mauern und Fußboben du bohren, um geheime Auswege aufzusinden. Als er erkandaß alle diese Nachsuchungen vergebens waren, verstumi er sast und wußte keinen von jenen Scherzen mehr vor bringen, mit denen er die Kriegeknechte aufgemuntert ha

Mus bem Flügel von hugues gingen fie in bie Flu ber Melufine, bas beißt, in Diejenige Reibe von Jimme



che sich nach der Kokette hin erstreckte; allein ihre Nachschungen waren ohne Erfolg, und der Italiener fluchte e drei heiden. Kurz, er gerieth erst in einen einfachen rn, dann in einen doppelten Jorn, als er sich überzeugt tte, daß auch der Flügel der Lusignan, welcher mit dem ügel der Melusine parallel lief, und der herzogliche Flügel, licher die beiden hofe schied, weder den König, noch dessen ochter enthielt.

Die armen Gefangenen, welche Zeugen von diesen Nachrichungen waren, suchten ihren Schmerz zu verbeißen; so
it sie aber die Rauber aus dem Schloffe kommen saben,
hne daß sie den König entdeckt hatten, zeigte sich ihre Freude
i den Blicken, welche sie sich gegenfeitig zuwarfen, obschon
ie ihre Lust vor den Augen ihrer grausamen Bachter zu
verbergen suchten.

Nun war nichts weiter mehr zu durchsuchen, als der Flüzel Montreuil, das heißt, die Borderseite des Schlosses; sie hatte diesen Namen erhalten, weil es der Sohn des berühmten Baumeisters gleichen Namens gewesen war, der Gasin-Grandes erbaute, und aus einem Gefühle kindlicher Chrfurcht dieser Reihe von Jimmern den Namen feines Baters ertheilte, gleichsam um denfelben zum Theilnehmer seiner Arbeiten zu machen.

Der Unglaubige, Michel Angelo und beren Gefahrten hatten balb auch dieses Gebaude durchfucht, jeden Winkel burchforscht, jede Mauer durchstochen, jeden Fußboden angebohrt, und ihre Wuth war nun ohne Gleichen, als sie ertaunten, daß ber König mit seiner Tochter, aller angewandten Borsichtsmaßregeln ungeachtet, ihnen entgangen sei.

(Det Sfraelit IIL)

Die beiden Freunde blidten einen Augenblid eine an, gleichsam um fich um Rath ju fragen.

"Wird es nicht bas Befte fein, unfere Beute heims ren?" fragte ber tluge Enguerry, ber unablaffig nach i Schagen fchaute.

"Beim heiligen Marcus," tief ber Italiener aus, , eher foll Zemand von hinnen, bis wir den Konig haben, ich werfe Teuer in das Schlog."

"Benn es nun aber unmöglich ift, mein Bunt nof?" antwortete der Unglaubige, welcher Die Butl bas Intereffe des Abgeordneten von Benedig nicht thei

"Ich spotte Teder Unmöglichkeit! —" rief der Le im Tone der Wuth aus. "Wie, ich, Michel Angelo, d mitten auf einer Causdahn bin, auf welcher ich noch mstrauchelt habe, ich sollte meine Ehre verlieren bei eine ternehmung, welche der geringste Gerichtsvoigt glückli Ende gebracht haben wurde! — Hölle, hilf mir! — mir, ihr Teusel! — Werdet Ihr mir nun folgen?" 1 er die Kriegsknechte an, welche durch seine Wuth erst waren.

Go tamen fie bei ben Gefangenen an; ber Sag bi eben ben oftlichen himmel gu rothen.

"Run, mas willft Du benn machen?" fragte ber Un bige ben Italiener.

"Beim Schwanze des Lowen vom heiligen Marcus, ich machen will! — Du wirst es sehen. — Run abiguten Leute," wandte er sich dann an die Gefangenen, auf meine Worte: Verterbt mir das Spiel nicht, der habe meine Seele der Verdammnis übergeben zum A der erlauchtesten Republik, und was ich Euch jest ver

.



chen will, ist fo gewiß, wie meine Geburt. Meine liebsten und theuersten Freunde, Ihr habt mir gefagt, baß König Iohann II. und seine Tochter nicht gestorben waren, und es ift also klar, baß Ihr sie der gerechten Rache des Senats entzogen habt, indem Ihr sie verbargt. —"

Bei Diefen Worten richteten fich Die Blide Aller auf

Raftriota.

mht:

"Nun aber erklare ich Euch auf gut franzosisch," fuhr Michel Angelo fort, "daß es mir eine Freude machen soll, die ordentliche und die außerordentliche Frage gegen Euch anzuwenden, bis einer von Euch das Verfteck des Königs und Clotildens bekannt hat. — Nun seht Euch vor, wenn Ihr Euch Martern ersparen wollt. —"

Die Bewohner von Cafin-Grandes hatten den Muth gu

fcmeigen und Moneftan begann zu beten.

"Run," nahm dann Enguerry bas Bort, "wir wollen

Die Martereifen in bas Feuer legen."

Michel Angelo ging um die Gefangenen herum, um den ersten Martyrer aus der Legende von Casin: Grandes zu mahlen. Das Unglud wollte, daß zuerst Bombans ihm in die Augen siel. Auf ein Zeichen des Benetianers ergriff ein Soldner den armen Intendanten, welcher ausrief: "Das hatte ich wohl gesagt, daß mir ein Unglud widerfahren wurde."

"Muth, Meifter Bombans," rief Moneftan ihm gu.

"Gnabiger herr, ich befige beffen eine ziemliche Dofis, und es ift recht ichabe, daß man damit teinen handel treiben tann."

Josette begann zu weinen.

ein as :en

....

108

:en

auf

unl

riff ein

3000le



"Reift ihm bie Ragel ab, einen nach bem ander fagte taltblutig ber Italiener, "bas toftet ihm tein Gi

Die erschreckten Gefangenen brangten fich naber einanber.

"berr Teufel," fagte Bombans, "erlaubt mir, m Tochter noch ein legtes Wort zu fagen."

Die brei Manner nicten mit bem Ropfe, und ber tenbant wurde gu ber fchluchgenben Jofette geführt.

"Mein Kind," fagte leife der Geizhals zu ihr, "ich sterben follte, so begib Dich mit dieser Unweifung Air, zu dem Juden Rathanael. Dann zog er aus dem ter seines Oberrocks ein vierfach zusammengelegtes und fältig in ein kleines Stuck Rupfer gewickeltes Papier vor, welches er feiner Tochter übergab, ohne daß es Zei bemerkte. "Rimm hin, meine Josette," fuhr er dann mit den Augen dem kostdaren Schuldscheine folgend, walte mein Bermögen, verschwende es nicht, spare, sam — Nun leb wohl!" und er umarmte sie noch einmal.

Der Intendant wurde vor die drei Commandanter rückgeführt, und ein Kriegsknecht, dessen herz ohne In versteinert war, riß ihm alle Rägel ab, nicht zwar auf tohe Weise, sondern mit einem grausamen Mitleid, it er bei fedem neuen Nagel die schwerzhafte Abreisung eine andere Weise vornahm. Ich muß bekennen, daß, i der muthige Bombans Thränen vergoß, dieses vielmehr Klage des erliegenden Körpers war, als eine Klage, m von Kleinmuthigkeit des herzens herrührte.



"Muth!" rief ibm der Pralat gu, ",das Paradies ftebt Guch offen."

"Berbe ich bort auch mein Geld wiederfinden?" fraate

Bombans.

ands.

TEL.

MD.

15 7

MAG

30

CSS

øÔ

ø

"Ja," antwortete Rephalein. Diefer Gedante Schien Balfam in die Bunden bes Gemarterten gu traufeln.

"Geftebe, wo Dein herr ift," fagte ber Italiener gu

ihm.

3d habe feinen andern herrn, ale ben im himmel," ermieberte ber Intenbant.

"Uh! Du icherzeft noch!" rief Enguerry aus; "fchnurt

ibm die Daumen gufammen! -"

Die beiden Benter hielten nun die beiden Daumen des Intendanten an einander, ftedten fie in die Schlinge einer Diden Schnur und gogen die beiden Enden berfelben aus Leis beefraften an; Die Schnur murbe von Blut gerothet und Bombans vergoß bide Schweißtropfen, mahrender in frampf: bafte Budungen verfiel, burch welche bie Rauber und bie Unfchuldige gum Bachen gereigt wurden.

"Siehft Du wohl, das ift die Folge, wenn man andern Leuten das Ihrige fliehlt," fagte Marie, "gib mir meine

goldene Rette wieber, altes Spinnebein!"

Bei bem Borte: gib mir wieder, zeigte Bombans burch eine Bergerrung feines Gefichts an, bag ihm fein Leben und feine Martern gleichgultig maren, nicht aber feine Schäße.

"Wirft Du nun gefteben?" fragte nochmals Dichel, ,benn, wenn Du leideft, fo gefchieht es nur, weil Du felbft

es willf! -"

3d werde nun tein Gelb mehr gablen tonnen,"

me

าทธิ Res : 1 26≈

H8

meine nasonn , ir meine



Auf ein Beichen Michel Angelo's preste man auch beiben blutigen Beigefinger bes helbenmuthigen Bom gufammen, und die Soldaten trieben es fo weit, daß fie f noch die Dicke eines Blattes Papier hatten.

Als man so alle Finger des Gemarterten, einen dem andern, zusammengeprest hatte, ohne daß er auch ein Wort gesagt hatte, da rief er aus: "Run kann nicht mehr schreiben, meine Register nicht mehr führen, Rechnungen mehr ablegen, nun ist es um meine ganze Rschaffenheit geschehen! —"

"Schandbube," herrschte ihm Enguerry zu, "fag nun, wo Dein Konig ift."

"Ich weiß es nicht."

Als diese-Antwort gegeben war, befahl der schred Ungläubige feinen Soldaten, den armen Intendant tri zu lassen. Die beiden henker legten ihn auf die Erbe, ten ihm einen Arichter in den Mund, und gossen ihm Maß Wasser ein, ohne auf seine schrecklichen Qualen Isicht zu nehmen; der Ungläubige fragte den Intendant jedem neuen Maß durch ein Beichen, ob er das bekei wollte, was er in der That selchen nicht wußte, und Land band deutete nur durch ein anderes Beichen an, daß er isprechen könnte. Balb verräth die Blässe des Intendat daß er dem Aobe nahe sei.

"Baltet ein, haltet ein," rief Michel Angelo, "e einer meiner Freunde; martert ihn, aber todtet ihn nit "Barum nicht?" fragte ber Unglaubige.



"Beim heiligen Januarius! — er ist ein Intendant, folglich ift er reich und kann uns Lofegelb gablen; und foll mich der Teufel holen, für hunderttaufend Franken laffen wir ihn frei, weil er einer von meinen Freunden ist."

In Folge diefer weisen Bemerkung wurde Bombans, der schon halb todt war, aufgehoben und in die Mitte der übrigen erschreckten Gefangenen gebracht; sein erstes Wort war dort: "Man sprach von hunderttausend Franken, war es nicht so? —"

"Der Konig und ber Emige werden Gud fur biefes Martyrerthum belohnen," fagte Moneftan ju ibm.

"Aber nur in baarer Munge darf bas gefcheben!" ant-

Josette nahm bas haupt ihres Naters in ihre Urme, ihnte es an ihren Busen, wischte ben Schweiß von feinem ntlit, bedeckte baffelbe mit Ruffen und gerriß ihr Kleid, u des Baters Wunden bamit ju verbinden.

"Meine Tochter," fagte ber Geighals mit leifer Stimme, b mir ben Schulbichein von Nathanael gurud! - Siehft

, es fonnte Dir ein Unglud widerfahren."

Der verzweifelnde Venetianer suchte nun ein anderes schwächeres Opser, welches das Versted des Königs ithen möchte, welches doch keiner von allen diesen armen ngenen kannte, mit Ausnahme von Trousse und Kaz. Wor den forschenden Bliden, welche aus den kleinen ungen des Italieners schossen, hatte sich der zitzurzt unter dem Amtsgewande des kriegerischen hilarrsteckt.

it, was ift benn aus dem talentvollen Argte, aus biebte ber Medicin, aus dem berühmten Trouffe ge-

. . . . . . .



"Allerdings," fagte Enguerry, "und zwar in dem genblicke, als er mit dem verdammten Albanefen über Zugbrücke schritt. Diefer Unhold von einem Alban hatte mir bei der Gelegenheit abermals den Kopf abho mögen."

"Aber ich sehe ihn nicht," antwortete der Benetia "und bei der Autsche des Teufels, unseres würdigen trons, ich glaube, daß er der einzige Mann ist, welcher sagen kann, wo wir den König zu suchen haben; denn jene andern Leute sind schwachtopfig genug, um lieber sterben, als etwas zu entdecken; und das nennen Ebre! —"

Moneftan erhob feine Mugen gen himmel.

Als der arme Doctor jene unheilvertundenden Wieberte, da - - - - - - - - - -

Mein guter Lefer, verzeihe mir diese Lucke, benn durfte unmöglich die mahre Geschichte hier niederschreit Dassenige, was Arousse that, war außerst natürlich, i kommt zu Zeiten bei Mannern und bei Frauen vor; feinere Geschmack unserer Tage verlangt indes, daß n solden Einzelnheiten mit Stillschweigen übergehe, obgl unsere Vorsahren sich derselben zu ihren Scherzen und E gen bedienten. — Wie dem auch sein mag, der Bischof gezwungen, seitwarts auszuweichen, der sich nie Rade zu und eben so machten es die Frau des Afchließers, Kephalein und Monestan; der zitternde A welcher auf dem Boden niedergekauert saß und seinen Konelder auf dem Boden niedergekauert saß und seinen Konelder auf dem Boden niedergekauert saß und seinen Konelder

8

auf feine Bande ftutte, wurde nun der Mittelpunkt eines Rreifes, welcher von den Reugierigen gebildet ward.

"Ah! ba ift er! —" rief Michel Angelo, und die Blide Aller mandten fich auf Trouffe, welcher ftotternd antwortete:

"Ich! - nein, ich! -

The

In:

t M

nefen

2000

200

Kaftriota fah die Gefahr voraus, in welcher der Konig mit feiner Zochter fich befinden murde; obgleich geknebelt, raffte er fich baber, fo gut er konnte, bennoch auf, ergriff Trouse beim Genick und suchte ihn zu erwurgen.

"bilfe! - ich fterbe! - ich -"

Gludlicher Beife erschienen bie Rriegsfnechte zu Trouf. fe's Beiftand, benn Michel Ungelo fab ein, bag er burch ben Dob des Argtes alle Aussichten verlieren murde; Trouffe murbe alfo befreit und nebft Raftriota vor Enquerry und Michel Angelo geführt. Der größte Schreden berrichte jest unter den unglucklichen Gefangenen, benn fie erkannten, Daß Trouffe, fobald man irgend eine Marter gegen ihn anmenben murbe, bas Bebeimnig verrathen durfte, bas er nebft Raftriota allein zu tennen fcbien. Die treuen Unter: thanen vergaßen ihr perfonliches Diggefchick und bachten nur an den Konig und an die fcone Clotilde; Die Blide MUer manbten fich baber auf die beiben Martyrer, und aufmerts fames Schweigen herrichte im gangen Schloffe. Die Rriege. fnechte Des Unglaubigen hatten ihre Plunderung inden beendigt und die Beute auf Bagen geladen, welche gur Mb: fabrt bereit maren.

"Bitte, meine herren Coldaten," fagte Trouffe gu benen, welche ihn führten, "ftellt mich nicht zu nahe bei diefen Albanefen, benn er mochte mich ums Leben bringen und "balts Maul!" herrichte ihm Raftriota gu.

"Duth! -" riefen die Gefangenen.

"Das fonnt Ihr wohl fagen," entgegnete ber 21 ,,benn Gure Rerven find es nicht, welche - welche -"

"Mein Freund," unterbrach ihn Dichel Ungelo, "w. 3hr mir fagen, wohin fich ber Ronig geflüchtet hat ?"

"Ich! —"

"Ich, ich weiß nichts."

"Bravo, bravo! -" riefen wie mit einem Munde

Befangenen, "es lebe Trouffe! -"

"Ja, es lebe Trouffe und noch lange Beit! - " wiel holte ber Argt mit tummervoller Stimme und indem er trauriges Geficht fchnitt.

Die Ermuthigungsversuche des unglucklichen Sauf überzeugten Michel Angelo und den Unglaubigen, daß Troi bas Berfted Johann II. tenne; nun zweifelte der Benetia nicht mehr an Erfolg, da er den Charakter des Arztes genug kannte.

"Run, Du Sippotrates unferes Zahrhunderts," fa ber Italiener, "mahle zwifchen ber Marterbant, bem Baf bem fiedenden Dele und ber Marberfalle, basjenige, i

Deine Rerven am wenigsten angreift."

"Ich," antwortete Trouffe mit einem Schauder,

will nichts von alle bem. -"

"Nun Betterchen," fagte Enguerry, "wir muffen beeilen, benn die Sonne ift schon aufgegangen." Der Ungl bige gab Nicol ein Zeichen, rasch an das Wert zu ge



: 1

rolt

Der gefühllose Lieutenant legte daher den zitternden Arzt auf ein großes Brett, band ihn auf demselben fest und steckte dann zwischen seine Beine noch andere Bretter, welche er mit dicken Schnüren zusammenzog, so daß Beine und Bretz ter zu einer Masse wurden. Dann ergriff der schreckliche Ricol ein anderes Stück Holz, welches in Gestalt eines Keiles ausgehauen war und trieb es mittelst eines hammers zwischen die Bretter, welche zwischen den Beinen des Arztes sich befanden, ohne dabei auf das Schmerzensgeschrei des Arztes zu achten, welches durch das ganze Schloß widerhallte.

Bu gleicher Zeit ftreckte man Kaftriota auf einer eiligst bereiteten Marterbant aus und vier Kriegsknechte manbten alle ihre Krafte an, um die Glieder bes muthigen Albanefen aus einander zu recken. Sein heiteres Untlig zeigte dem Urzte das Beispiel einer Ergebung und Treue, welche dieser nicht nachahmen konnte.

"Ich sterbe! — ich bin gestorben! —" rief Trousse aus, als der zweite Reil zwischen seine Beine getrieben wurde. In der Ahat krachten auch die beiden Knochen seiner Beine, und dieses Krachen ließ den schönen Juden und die drei Minister fürchten, daß es nun um den König und seine Tochter gescheben sei.

"Mie," antwortete Michel Angelo mit einem bittern Lacheln, "könnt Ihr Euch benn nicht heilen? — Ich gebe Guch boch eine herrliche Gelegenheit, bie Mahrheit Gures Systemes zu beweifen! — Nun wendet mir einmal alle Kraft Gures Borstellungsvermögens an, um Gure Gedanten auf andere Gegenstände zu lenken, bildet Guch ein, Ihr fühltet gar keine Schmerzen! —" Dann wantte er sich an

Ricol und fuhr fort: "Der Doctor fuhlt nichts, treibt n einen Reil ein. —"

"Großer Gott, man bringt mich um das Leben! ich! — Arousse! — hilfe! — herr schwarzer Ritter, i berbei, auf welchem Wege Ihr wollt, es ist mir Mgleich! —"

"Dulbe und schweige!" fagte Kaftriota, "Dein Gefch

vermindert Deinen Schmerg nicht."

"Bei meinem Leben, Ihr habt leicht fprechen, benn I bulbet weit weniger, als ich."

"In ber That," entgegnete ber Albanefe lachelnd, " liefere einen Beweis fur Eurer Suftem und fuhle mich go wohl."

Arouffe fcwieg, ale er die fchrecklichen Martern R ftriota's fab, beffen Glieder vollig aus einander geger maren.

"Gesteht, wo der König ist, und Ihr sollt nicht weit gemartert werden," sagte Ricol zu dem Arzte. Dieser ti stende Gedanke veranlaßte Arousse, sein schwerzenreich Haupt gegen Michel Angelo zu wenden, und er schien in deinzuwilligen, was man von ihm verlangte. Der Italien befahl mit der Marter inne zu halten. Als der Bisch das sah, rief er, um den Arzt wieder zu ermannen: "Mut ich vergebe Cuch alle Eure Sunden! —"

"Gott wird Guch unter Die Bahl feiner Beiligen at nehmen! -" fuate Moneftan bingu.

"Ich will lieber leben bleiben, als in einer Marme nifche ober im Ralender fteben," antwortete ber Arat.

"Dan wird Guch als ein Dufter eines treuen Unte



77

thanen noch von ber fpaten Rachwelt preifen boren," fagte Rephalein.

"Das Alles wird mir nichts helfen, wenn ich erft tobt bin."

11 -

tit ,

Md

ditt

30

10

"Da haft Du gang recht! —" fagte Michel Angelo im Tone ber Ueberzeugung.

"Die Lufignan werden Deine Statue aufstellen," rief ber Intendant, "und ich werde für bie Ausführung derfelben forgen."

"Ich werde von Guch in der Geschichte der framofifchen Kochkunft sprechen," bemerkte Taillevant, "und das erste Ragout, welches ich erfinde, soll nach Gurem Namen benannt werden."

"Lieber möchte ich bas Ragout effen," antwortete ber Gefolterte.

"If Gud ber Ruhm gang gleichgultig?" fragte ber fcone Jube.

"Der Ruhm eines Tobten wiegt bie Schande eines Lebenben nicht auf!" erwiederte Michel Angelo mit boshaftem Lacheln; "jener ift ein Schatten, Diefer ein Korper."

"Das ift mahr," fagte ber Arzt, "bas Leben geht über Alles."

"Ich werde Dich 'ermorben, wenn wir Deine Areulofigfeit überleben!" fchrie der Albanese feiner Schmerzen ungeachtet mit funkelnden Augen.

"So werbe ich boch immer noch einige Augenblicke lau-

In Diefem Augenblicke trieb man einen britten Reil zwischen die Beine bes Arztes, und Ricol war babei noch eifriger als vorber, bamit ber Gemarterte besto fcneller



geftande. Nun gab der Arst ein Beichen, daß er bereit fei bas Berfted bes Ronigs anzuzeigen.

"Dur noch funf Minuten," rief ber icone Jude, ... unt

Du ftirbft, obne Deinen Ronig zu verratben! -"

"Sterben," wiederholte Trouffe, "fchoner Jube, Ihr feid noch jung und wißt noch nicht, wie viel man mit dem Leben verliert; ben wahren Werth des Lebens lernt man erft durch den Gebrauch tennen. — Werdet Ihr mich wirt-lich fterben laffen, wenn ich nichts betenne?" fragte er dann feine henter mit kindlicher Unfchuld.

"Allerdings!" wiederholte Enguerry in wildem Zone.

Der Mrgt blieb in einer graufamen Ungewißheit.

"Ach!" rief Dichel Ungelo mit funtelnben Mugen, "wie fchabe, bag noch Riemand wiedergefehrt ift, um uns gu fagen, ob wir auch nach bem Tobe noch fortleben werden. - Uch! wie viel verliert man nicht mit bem Leben gugleich! - Mles, mas wirflich ift und mabren Werth befist, verfcwindet mit bem Jobe wie ein Traum! - Die Augen feben nicht mehr, man genießt nicht mehr Die Munehmlichteiten eines Dable, man fann feinen Durft nicht mehr befriedigen, man tann nicht mehr geben, nicht mehr fublen, nicht mehr boren; turg, man wird ein Leichnam, ein Fraß ber Burmer, ein Abichen fur alle Denfchen; felbft ein Richts, permehrt man bie Daffe bes Richts, geht über in ein Richts und erinnert fich nicht einmal an bas, mas man früher mar! - Wie gludlich ift bagegen ber Lebenbe! -Mag Schande und Unglud an ibm haften, er ift, er trintt, er geht, und nimmt an bem großen Schaufpiele ber Belt Theil, er ift felbft einer ber Schaufpieler, er vermehrt bie Wirfung bes großen Gemaldes, er erfreut fich über Alles,



denn er lebt ja noch und es ift fur ihn das hochfte Gluck, im Leben zu fein. — Run aber muß man diefem Gluck ein Lebewohl sagen. — Auf denn, mein Freund Arousse, schnutt Guer Bundel und verlaßt das Leben, es ist ja das nur ein Kleines, nur die Sache eines Augenblicks."

Als Michel Angelo diese Worte gefagt hatte, gog er fein Schwert und bewegte baffelbe langfam nach dem Ber-

gen bes Urgtes bin.

git ffie

. Th

· Mil

1003

wit:

DK.

"Ginen Augenblick! — einen Augenblick nur! — bindet mich los! — ich will Euch zu dem Berfteck bes Konigs fuhren!"

Run band Ricol ben Doctor von feiner fcmerghaften Folterbant los, und ein Gefchrei bes Entfegens und Ab-

fcheus murbe unter ben Gefangenen laut.

"Unglucklicher," rief der Jude in Berzweiflung aus, "warum kann ich Dir mein Leben nicht geben! — So bezbent doch nur, daß Du auch nach dem Tode noch leben wirft! — Deine Usche wird in irgend einen neuen lebenden Korper übergeben, Du wirst vielleicht eine Pflanze werden, ein Vogel, Du wirft dann andere Gefühle haben, als Deine jesigen, vielleicht aber noch angenehmere! —"

"Bielleicht," wiederholte Trousse, "vielleicht!" — Dann aber schritt er nach dem andern hofe zu, begleitet von dem triumphirenden Michel Ungelo, so wie auch von dem Ungläubigen und von Ricol, welche beiden Lestern ihn untersstützen und führten. Die Bewohner von Cafin: Grandes wurden starr vor Schrecken, und Kastriota stieß ein entsezendes Wimmern aus. Als einer der seindlichen Kriegstnechte bemerkte, daß der Albanese seinen Tode nabe sei, so wurde er durch den Muth desselben gerührt und band



thn lot; Raftriota aber weinte vor Buth, bag feine Bobls thaterin und fein Ronig nun entbect werden follten.

Der feige Arzt, fortwährend in Furcht gehalten durch bie bligende Spige des Schwertes, welches ihm der versichmigte Benetianer ohne Unterlaß zeigte, führte in der Ahat das erfreute Ariumvirat nach der Jugbrücke. "Dier," sagte er mit beengter Stimme, "zieht die Brücke auf." Ricol vollzog diesen Befehl und man bemerkte den ehrwürdigen Johann II. und die schöne Clotilde, welche in einer Senkung des Grabens saßen, geschütt durch Steine und Reisig, welches zu beiden Seiten nach Art einer Rische aufgehäuft war.

"So foll bes Teufels Gerippe mir als Rutsche bienen," tief Enguerry aus, "wenn ich je auf den Ginfall gekommen

mare, fie bier gu fuchen! -"

Michel Angelo fprang vor Freude umber und flatichte in feine hande. "Victoria! — victoria! —" rief er aus, wahrend man den Monarchen und beffen Tochter aus ihrem Berftect gog.

Arouffe empfand in biefem Augenblicke einen Schauder über feine Berratherei, und ba er Clotilbens schmerzvollen Blick nicht aushalten konnte, so rief er aus: "Bare ich doch lieber gestorben! —"

"Das hangt nur von Dir ab!" fagte Enguerry zu ihm und erhob fein Schwert.

"Inade! — Gnade! —" bat darauf ber Argt, . "ich wußte nicht, was ich fagte."

Als der König und feine Tochter auf ben hofen erfchienen und Trouffe- Judas nebft ber Menge ber Rauber ihnen folgte, erhob fich ein Gemurr des Unwillens unter



ben gefangenen Leuten von Casin- Grandes. Als die verliebte Clotilde in die Rahe der Gefangenen kam, suchten
ihre Augen den schönen Ifraeliten; sie erblickte ihn und ein
Strahl der Freude glanzte durch ihre Ahranen; eine reizende
Rothe ergoß sich über ihr bleiches Antlig und ihr Wick
schien Nephthaly sagen zu wollen: "Wir werden mit einander sterben! —" Johann II. behauptete bei seinem Unglick und inmitten dieser bizarren Versammlung seine edle
und würdevolle Haltung, so daß er einem nach Sarthago
zurücktehrenden Reguluß glich.

Die Kriegeknechte ließen nun fogleich alle Gefangenen auf die zur Abfahrt bereit stehenden Wagen steigen. Man brachte Johann II., seine Tochter, die drei Minister, den Juden, Bombans und Trousse auf denfelben Wagen, und Michel Angelo forgte bafur, daß Clotilde und Rephthaly

neben einander fagen.

Bill

n bert

DE DE

in de

FIRE.

25/.

benit

ditt'

1 12

1 20

165

"Es ift nothig," fagte er, "daß die beiden Liebenden einander ihr Lebewohl fagen! Gie haben nicht mehr lange zu leben! -"

"Warum habe ich meinen Cabel nicht, um biefen Ber-

Laumder zu guchtigen!" feufzte Raftriota.

Die brei Minifter blickten erstaunt auf die Prinzessin und Nephthaly, welche ihre Augen auf eine folche Weife fenkten, daß man über ihre gegenseitige Liebe nicht in Zweifel bleiben konnte; dann erscholl der Befehl des Ungläubigen und der Zug verließ das Schloß. Die armen Bewohner von Casin-Grandes fagten dem Schlosse mit Blicken und Worten ein Lebewohl; bald verloren sie die romantischen Massen derselben aus ihren Augen, aber den und blickten sie noch mandmal schweigen zurück.

(Der Ifraelit III.)

Dede und ftill war es nun in Cafin : Grandes geworder - Bald erfchien Raoul, ber Biegenbirt, welcher feuchen über Die Gefilde berbeigeeilt mar - ohne ein Sinberniß ; finden, betrat er die Bofe und erblicte mit Staunen ba troftlofe Schaufpiel Diefer taum erft vollbrachten Bermi ftung, beren Spuren nur einen berggerreißenden Gindruc bervorzubringen vermochten! Durch Die gange ber Beit ge beiligte Ruinen haben etwas Poetifches, fie erfullen bat berg mit ben Gefühlen einer ichmarmerifden Schwermuth; aber Ruinen, welche noch ben frifchen Gindruck ber Berfio: rung tragen, die fo gu fagen noch warm und gudend find, haben nichts Ginnehmendes, fondern ermeden nur Graufen! - Raoul irrte allenthalben umber und fonnte faum feinen Mugen glauben; Diefes Schlog, faum noch fo erfullt mit Glang und Leben, mar bufter und leblos; es glich nur noch einem Stelet. Der birt vernahm ein leichtes Beraufch, welches burch bie Sofe ballte - er eilte bingu und bas, was er erblichte, fcbien bas Gemalbe zu vervollftanbigen. Ge war der alte Gaul bes Intendanten, welcher bas Doos von einer Mauer abnagte.

Als der junge und schone hirt sich von dem überzeugt hatte, was hier vorgefallen sein mußte, da bestieg er den vierzigsahrigen Gaul, zwang ihn, noch einmal in seinen alten Tagen zu galopiren und schlug dann den Weg nach Air ein, nachdem er noch einen Seufzer und noch eine Arane der Ruine dieses schonen Schosses und dem Andenken an das haus der Konige von Jerusalem geweiht hatte. — Etwa eine französische Meile von Air traf der hirt einen Greis an, welcher auf einem baumenden Kosse zu, welcher auf einem baumenden Rosse zu, allein dasselbe auf eine solche Art lenkte und dabei seine Wassen

83

fo trug, daß man in ihm leicht ben im Baffendienfte ergrauten Krieger zu erkennen vermochte.

"Seid Ihr es?" rief ber Greis.

entical

F BIETS

nen baf .

Mermi |

inbend

leit of

m bif

moth:

"Ach! Cafin : Grandes ift genommen! —" erwiederte Raoul.

"himmel! ber Untluge! - welche Thorheit -" fuhr ber Greis fort, "nun last uns eilen, last uns fliegen! -"

Beide fprengten ber hauptstadt der Provence entgegen, und verschwanden hinter den Staubwolken, welche fich unter ben hufen ihrer Rose erhoben.

## XXVI. Enbe gegen Enbe.

233ahrend Raout die schwindsüchtigen Flanken des Intiturrosses spornte, um dem Greife folgen zu können, : ten sich König Iohann II. und seine rohe Bedeckung i:

Ber Gile ber Befte Enguerry's.

Mls ber Bug an Die Stelle bes Bugels ber Liet gekommen war, wo ber Jude querft Clotilden antra machten fich Beibe, die Pringeffin und Rephthaly, gu der Beit auf biefe Stelle aufmertfam und zeigten fit felbe mit einem Blide, ber jeden Reig ber Schwe trug. Diefer Blid, in welchem eine gewiffe Grabes lag, fchien die gange Gefchichte ihrer gauberifchen Lie enthalten. Clotilde ftutte fich leicht auf Die Schulter Beliebten; Die Loden ihrer Saare mifchten fich mit ber, und fie allein unter ben Gefangenen maren es, t mittelft Diefer ftillen Sprache ber Geelen eine Blun mitten biefes oden Gefildes bes Unglucks pfluckten. fie nicht jest mit einander vereinigt? - Bas fum es fie, daß bas Ungluck biefe Bereinigung berbeigi hatte? - Konnten fie boch einander feben! - Unt feben tonnen, bas ift fur Liebende ber bochfte Bunfch!

Erouffe: Iudas, fcpredlich angegriffen burch die 6 bes Wagens, burch welche die Schmerzen feiner zerqu

ten Beine erneuert wurden, brach jest bas Schweigen, ins bem er ausrief: "Ich leibe."

"Du leibest nun das, was Du verdient haft, elender Abtrunniger, Berrather! —" erwiederte ihm der Bischof; "weiche von hier, entferne Dich an das außerste Ende des Wagens und komme nicht in die Rahe derer, welche Du verrathen haft — die Gegenwart eines Judas ist die größte aller Martern! —"

"Schmaht ihn nicht," unterbrach Johann II. ben Eifernden in ruhigem Tone; "er folgte nur der Neigung feis ner Natur, indem er sein Leben auf unsere Untoften erhielt. Durfen wir ihn tadeln, daß er eher Mensch war, als Unterthan? Wir besiehen nicht Alle die Kraft, helden zu fein. — Nielleicht hatte man uns bennoch entdeckt! Wir verzeishen Euch, Meister Trousse!"

trailer.

BARD

in got

outer

1 21 -

alen

110

1Uti

1282

Ţ

tă

ı#

Đ?

1:

1

"Ich, gnadiger Berr! -" weiter wußte der verwirrte Trouffe nichts zu antworten, und gog fich an das außerfte Ende bes Bagens gurud.

"Meine herren," fuhr dann der Monarch mit leifer Stimme fort, "wir befinden uns in schweren Berhaltniffen! -"

"In fehr ichweren," wiederholte Rephalein nachlaffig, Denn er behauptete die Sorglofigkeit feines Charakters auch bei ben jegigen bedeutungsvollen Ereigniffen.

"Das kommt daher, daß mein Rath nicht befolgt ift," eiferte der Bifchof, "oder vielmehr davon, daß wir keine dreißigtaufend Mann haben. —"

"Bertrauen wir ber Borfehung," unterbrach ihn Moneftan, und richtete feine Augen gen himmel; "Ergebung ift Die erfte Augend bes Weisen! —"



"Alfo Gott hat es gewollt, das man unfere Splunderte?" rief Bombans aus; "und man hat All umhergeworfen und zerstreuet, daß es unmöglich ift, ji ber eine Rechnung darüber abzulegen! —"

"Bas fchadet es?" antwortete ber Monarch.

Diefe Antwort tröffete Bombans, dem es jest e daß die Plunderung für ihn ein Schwamm fei, mit we jeder Tadel von seinen Rechnungen abgewaschen n könne.

"Sie werden den Stuhl der Melufine gerbroche ben!" fuhr der König fort.

"Und den Teppich verbrannt, welcher ein Wei heiligen Jungfrau war!" bemerkte Monestan; "es wi köftlichste Reliquie der Christenheit."

"Und alle unfere Waffen haben fie mit fich ge men," fuate Silarion bingu.

"Wie viel Unglad! - " rief Rephalein aus, a Michel Angelo auf Bindesfrügel um ben Bagen beru ten fab.

"Und alles biefes Ungluck," fagte ber fcone Jude tilben ins Ohr, "ift mein Werk, ich bin der einzige E bige! — Doch vielleicht kann ich noch Alles wieder gut chen! —"

"Und wie, Rephthaln? -"

"Ich! - febt - Das ift meine einzige hoffnunge" - Diefen Worten zeigte er Clotilben einen febr plumpen fi



nen Ring, welchen er an bem Zeigefinger feiner linken Sand trug; "aber ich schwöre," fuhr er bann fort, "daß ich mich ähnlichen Gefahren nicht wieder aussessen werde, wenn es mir gelingt, diesem neuen Unglück zu entgeben! — Ach! meine Glotilbe, was habe ich gethan! —"

"Wer fpricht jest mit unferer Tochter?" fragte der

Ronig neugierig.

en fen

rni hi

Figgs II

41-1

: Geat

mis i

按 #

eight

polog

pala

n lo.

f No

n M

11

11

"Das ift ber Jude Nephthaln," antwortete Bombans. "himmel! —" rief Johann II. aus, "o Uebermaß bes Elenbs! ein Jude an unferer Seite! — und der fpricht mit unferer Zochter! —"

"Und fie lieben fich," fugte Michel Angelo hingu, wel-

cher eben vorüberritt.

In Folge biefer Bemerkung wandte fich ber alte Mos narch nach ber Seite bin, wo er Glotilbe vermuthete, und fagte mit bem Ausbruck bes großten Schmerzes zu ihr:

"Sollte das mahr fein, meine Tochter? -"

Die Jungfrau antwortete nichts, und Johann II. senkte bestürzt sein Haupt auf seine Brust; aber Kastriota schrie auf der Stelle dem Benetianer zu: "Ehrloser und niederträchtiger Berlaumder, nicht zufrieden mit dem Leben unserer Könige, willst Du auch noch ihren erhabenen Charakter anschwärzen und die steckenlose Meinheit meiner Wohlthaterin, die ich allenthalben begleite? — Uch! hatte ich doch meinen Sabel! — Stirb, Kastriota, Du mußt sehen, wie Deine Könige verspottet werden und kannst sie nicht rächen, stirb! —"

Bei diesen Worten schien der König wie aus einem Traume zu erwachen und die schwache Rothe, welche sich über sein bleiches Untlig ergoß, deutete darauf, daß er mit



Albanefen ibm gegeben batte.

Die brei Minifter fdrieben bas lebbafte Roth. 1 des fich über Clotilbens reigendes Untlie ergoß, ber Ed gu, welche burch eine folde Unfdulbigung veranlaßt w bas junge Datchen entfernte fich unmerklich von bem f nen Afraeliten, in beffen Berg fich jest Strome ber Bol ergoffen, weil er fich bas Schweigen feiner Geliebten ein neues Geftanbniß ihrer Liebe erflarte. marfen fie fich verftoblene Blide gu, in benen ein bimi fches Reuer lag. Schon betrachtete Die Pringeffin ibr glud ale Die Quelle ihres Gluds: "Wenn ich arm eine Baife, fo werde ich ibn beirathen tonnen," troftete fich und blicte Repbthaln mit einem fußen Bacheln an.

"Co lange wir noch auf dem Bege find," bemer Silarion, .. fo haben wir auch noch hoffnung, burch !

fcmargen Ritter befreit gu merben."

Michel Ungelo hatte Diefe Worte gebort und fuhlte gange Bahrheit berfelben; er befahl eine größere Gile und bald erblicte man bie Borberfeite ber Mauern t Enguerry's Fefte. Jofette war die einzige, bei welcher t fer Unblick feine Bergweiffung erregte, benn die Geele t fes Dabchens aus ber Provence mar nur mit ben Freut befchaftigt, welche fie bort mit ihrem lieben Bartigen niegen tonnte! Wie viel Rraft ift nicht nothig, Die Rat gu übermaltigen! -

Endlich fchritt ber Bug unter bem ungludlichen The hindurch, über welchem, wie über dem Thore der Bolle, Flammenzugen die Borte gefchrieben ju fein fchiene "Tretet ein und laffet alle hoffnung gurud! -" Es fcbi



en armen Gefangenen, als wurden ihnen die herzen zuimmengeschnurt, als sie die Zugbruck hinter sich emporhweben horten und die Schahe, der Konig und seine Tocher auf dem hofe der Feste des Ungläubigen waren; Alle lickten einander an, aber Keiner wagte ein Wort zu sprehen.

"Movon foll nun hier der König leben?" fragte Taillevant; "kann man in diefen kleinen Ruchen ein gescheibtes Ragout bereiten? — Das wird sich verdammt schlecht machen! —" Dabei stutte er sich auf Frilair, welcher die Berzweiflung seines berühmten Oberhauptes nachahmte.

Die gewöhnlichen Gefangenen brachte man in die Reller der Feste; in den Saal des Erdgeschosses aber führte
man den König, seine Tochter, die drei Minister, den schonen Juden, Bombans, Trousse, Issette, Taillevant, Kastriota, Marie und die Uebrigen, welche zum Hose gehörten.
Der schreckliche Enguerry erschien bald vor den Genannten,
nachdem er zuvor seinen Antheil an der Beute beigeschlossen und seine Rustung abgelegt hatte, um sich mit der Dalmatika zu bekleiden, welche eine Zierde der großen herren
in damaliger Zeit war.

Der König und Clotilde hatten sich allein gesett, wahrend alle Uebrigen in achtungsvoller haltung stehen blieben. Der Ungläubige wurde von diesem Schauspiele überrascht und sein Stolz auf angenehme Weise befriedigt. Er setzt sich auf seinen rotben Sessel, welcher unter seinem hölzernen Ahronhimmel stand, und betrachtete seine Gesangenen. Die verschiedene haltung derselben, die rührende Schonheit Clotildens und des Juden, die Würde des Konigs, der Unstand seiner Minister, das schwache Tageslicht,



"Betterchen," fagte ber Italiener zu Enguerrn, "ich glaube, bag es jest nichts Giligeres fur uns zu thun giebt, als uns auf ber Stelle bes Ronigs und feiner Tochter zu entlebigen."

"Und warum? —" fragte Enguerry lebhaft.

"Alle Teufel! weil nur die Todten nicht wiederkehren können und man fich allemal bei diesem Grundfage der Politik wohl befunden hat."

"Za! —" antwortete Enguerry mit einem farbonischen Bacheln, "ich aber wurde mich sehr schlecht dabei besinden — und deshalb will ich meinen Gesangenen das Leben erhalten; will Benedig ihren Tod, so mag es mich erst bezahlen! Wo haht Ihr Euer Gold? — Glaubt Ihr, mein bester Freund, daß ich auf Eure Worte trauen sollte und auf Euren Rath hin jene ermorden? Glaubt Ihr mit einem jungen Starmaß in der Politit zu thun zu haben? Rein, Dank meinem herrn und Lehrer Iohann ohne Furcht, ich verzstehe mich auf die Politit! —"

"So batte ich alfo," fagte Michel Angelo, mahrend er feine Bestürzung zu verhehlen suchte, "nur zu Eurem Besten, nur für Euch gearbeitet? —"

"Ja, fo ift es, mein Bundesgenoffe! -- "
"Uch! mein Betterchen! - mein Freund! -"

"Dein Freund! - das Bort ftreiche nur aus; zwifchen ins giebt es feine andere Bande, als ben Bortheil, und Dies

fes Band ift feit einer Biertelftunde gerriffen."

Der Benetianer glich einem Fuchse, welcher sich in dem Eisen gefangen hat. Er schämte sich, daß er mit sich habe spielen lassen und nicht jede mögliche Borsicht benußt habe. Allein er fühlte das Uebergewicht, welches sich zu Gunsten Enguerrn's neigte, und blieb daher, ohne ein Wort zu sagen, mit auf den Boden gehefteten Augen stehen, indem er über die Art und Weise nachdachte, wie er sich aus dieser unangenehmen Lage ziehen sollte.

"Ich sehe Alles recht gut voraus," fuhr der Unglaubige fort; "wenn der König und seine Tochter aus diesem Leben geschieden sind, so suchst Du das Weite! An mich wurdest Du nicht benken! — Da Du aber Miene gemacht hast, mich tauschen zu wollen, so werde ich es auch nun versteben.

Dich in ben hintergrund gu brangen."

Der verschmiste Italiener erzwang ein leichtes Lacheln, um durch diefes feine duftern Absichten zu verdeden, so etwa, wie Blumen oft einen Abgrund verbergen. Dann versete er: "Gut, mein Betterchen, wir find alfo von gleicher Starke! — ich hatte das nicht gedacht! —"

"Co geftehft Du alfo Deine Treulofigkeit?"

"Was zum Teufel wollt Ihr benn? — Das war ja ganz naturlich — an meiner Stelle hattet Ihr vielleicht eben so gehandelt! — Gut! von jest an wollen wir offenes Spiel spielen; und wenn jest die Daufer in Euren Sanden sind, so werde ich sie schon auf meine Seite zu bringen wissen — ober mit andern Worten," fuhr er fort, als er die Blide des Ungläubigen sah, "ich werde mich sputen und

"Bweifacher Schurte, Deine Lobfpruche werben nicht verhindern, meine Sicherheitsmaßregeln zu ergre und da zwei immer beffer find als eine, fo werbe ich zun über meine Gefangenen auf eine folche Weise verfügen, fie vor Deiner Lift und Deinem Gifte ficher find! —"

Enguerry warf einen Blick auf feine Gefangenen rief dann: "Nicol! — ber Bartige (Tofette erbebte) fogleich kommen und ben Juden holen, welcher die Rec gehabt hat, mein Nebenbuhler zu fein. Man foll ihn siedendem Dele martern und, wenn er nicht gesteht, feine Schäfe sind, in das Berließ werfen."

Clotilbe brudte Rephthaly's hand, blidte ihn noch mal an und fant bann ohnmachtig um, indem fie fich Kaftriota ftugte und noch ein Lebewohl mit ersterbe Stimme aussprach.

Es bestand eine Nebenbuhlerschaft zwischen Ricol bem Bartigen. Dieser Lettere hatte sich aus Gründen, man bald ersahren wird, abseits gehalten, seit die Ben ner von Casin: Grandes in die Feste gebracht waren. Sanze Gewicht bes Bornes des Ungläubigen war bereits den Bartigen gefallen, weil dieser argwöhnte, daß in noch Menschengefühl in seinem Gerzen hege, ihn verrat könne und geheime Berbindungen mit dem Schlosse des nigs von Gypern unterhalte; denn Michel Angelo hatte r versehlt, dem Ungläubigen das mitzutheilen, wovon er Zigewesen war. Der Bartige ahnete die Zukunft und schwa



Bas Ricol betraf, fo munichte er nichts eifriger, als erfter Lieutenant gu fein, und beswegen verfehlte er feine Gelegenheit, bem Gatten ber verliebten Josette gu fchaben.

ht ha

rites

104

318

mi

io[

bdt

Enguerry liebte diese Nebenbuhlerschaft und suchte sie auf diese Weise zu erhalten; denn es konnte nur sein Borztheil sein, wenn sich seine Soldaten unter einander zu überztreffen suchten, sowohl an Muth, wie an Areue; auch verzhütete er Emporungen gegen sich selbst, welche nicht unmöglich gewesen waren, wenn sich unter ihnen ein unternehmender Mann gefunden hätte, am besten dadurch, daß er seine Leute gegen einander in Ahätigkeit seste.

Als nun Nicol zuruckkehrte, so sagte er bem Unglaubisgen mit geheimnisvoller Miene, daß es ihm scheine, als geborche ber Bartige nur mit Widerstreben seinen Befehlen; in der That erschien auch der erste Lieutenant nur mit langfamen Schritten. Da gab Enguerry zweien seiner Soldaten den Befehl, sich des Juden zu bemächtigen. Diefer Lectere gab Clotilden erft noch einen Kuß, ehe er sie verließ, und raunte ihr mit leiser Stimme zu: "hoffe! —" Dann zog ihn Enguerry mit sich fort.

Marie schien durch einen unbegreiflichen Instinct aufgeregt zu sein und sagte zu bem Juden, als biefer an ihr vorüberging:

"Mein Freund, wie jung und schon Du bist! ich bin haßlich und ein unnuges Gerath fur die Welt; Du wirst Bieles leiden, ich aber bin gefühllos gegen das Gute, wie gegen das Bose; warum führt man mich nicht an Deiner Stelle hinweg? —"



Die Wahnfinnige weinte und fuhr dann fort: "S reißt eine junge Eiche um und last die alte Ulme ste — Wo ist der Bortheil?"

Der Unglaubige entfernte fich mit Rephthaly.

Da schien Clotilde wie aus einem Traume zu erwa und fragte den treuen Albanesen: "Er hat mit mir ges chen? — was hat er gesagt? — der Ton seiner Stil hallte in meiner Seele wieder! wohin hat er seine Lil gedrückt? —"

Kaftriota war über diese Sprache so erschreckt, ba nichts antwortete; bas junge Madchen sah, wie der Ifr die halle verließ und siel abermals in einen Zustand ste Bewußtlosigkeit. Ihre Augen schweiften erst im w Saale umher und hefteten sich dann fest auf die Thur, d welche Rephthaln verschwunden war; sie wurde weiß der Schnee der Alpen, sie wurde unbeweglich, kalt, ahnlich der Statue auf einem Leichensteine.

In diefem Augenblicke horte man, wie der Unglat in Buth gerieth und mit dem Bartigen gantte; dann er mit Ricol wieder ein, indem er die Worte wiederh-"Und wenn er nichts bekennt, fo foll er fterben! -"

"Kaftriota, ich erliege! —" fagte Clotilde und fan bie ausgereckten Urme des Albanefen, welcher aber fi Schmerz überwand, die Fallende guruchielt und wiede beleben fuchte.

Als Marie ihre Milchtochter fallen fah, da weint und fagte: "Die beiden Wefen, welche ich gefäugt! waren zu einem unglucklichen Ende bestimmt! — Sie !



95

im bes Tobes mit meiner Milch eingefogen!" - Und fcblug fie fich gegen ihre Bruft.

Bas fehlt benn meiner Zochter? - ".fragte ber Ros Tone ber bochften Beforgniß.

die Ralte bes Saales wird fie angegriffen haben," tete ber Albanese.

iroger Gott! Saft Du uns verlaffen? -" rief in alsbann aus, knieete nieder und betete.

r Bischof blickte nach ben Rustungen, welche in dem aufgehangt waren, musterte sie mit feinen Augen n auf ein Mittel, sich eines Schwertes zu bemachtin mit den Waffen in der Hand zu sterben. Was in betrifft, so blickte er seinen König mit innigem an, ohne irgend einen Gedanken fassen zu können; hatte sich in eine Ecke gedruckt und Josette dachte Bartigen.

diefem Augenblide bemerkte der Unglaubige, daß Ungelo fich immer mehr der Stelle nahere, wo der git feiner Sochter fich befand, er rief baber:

col, mein Freund, führt den König Johann II. und ie Clotilde in das Gefangniß, zu welchem diefer I gehort — dann aber vergest nicht, mir denfelben beingen!"

Italiener konnte feinen Aerger nicht verbergen, ju gleicher Beit die Gruppe der Gefangenen ihren nicht verhehlen konnte. Enguerry aber wandte n Johann II. und sagte zu diesem mit einem spotacheln:

gefchieht bas burchaus nicht aus Graufamteit, berr, benn wir tennen bie Rudfichten, welche man



Bei diesen letten Worten bebte der Bischof vor Fi Johann II. antwortete nichts. Er umarmte feine Minister, druckte bem treuen Kaftriota die hand und seinen Unterthanen ein Lebewohl, während Thränen Wuth in seinen Angen standen. Als er sich an Bon wandte, fügte er noch die Worte hinzu: "Und Euch se ich Alles, was Ihr genommen habt! —"

Arousse rief: "Und ich! —"
Diese ruhrende Scene war von keiner langen D benn Nicol wartete bereits; der König trug nur noch f Ministern auf, daß sie seine treuen Diener belohnen mot wenn sie je nach Cypern zurückkehrten; dann vergoß er Abrane, und sagte ihnen das lette Lebewohl. Er f sich auf Clotildens Arm, und Bater und Tochter, gegensich unterstügend, folgten schweigend dem grausamen 9

"Auf Ehre, guter Mann, Ihr besitet eine gewa Burde," sagte der Benetianer zu Johann II., "ich ! nur eine Ahrane zu vergieben, und die seht Ihr jeg meinem Auge."



Der Monarch verfchwand und der Caal fchien leer gu

Der Lieutenant führte die Beiden in ein schreckliches efangniß, das unter den Graben der Feste angebracht war: in Tageslicht siel in dasselbe und die Luft war dumpf. die verrosteten Schlösser knarrten und Nicol verschloß die ihur hinter Johann II. und Clotilden.

Der Greis nahm fogleich feine Dalmatifa ab und sollte, daß feine Sochter fich in Diefelbe hulle, benn er

orte fie feufgen.

"Mein Bater, ich banke Guch." "Clotilbe, ich befehle es Dir."

"Mein Bater, ich bin noch jung und fann Die Ralle beffer ertragen, als 3hr."

"Meine Tochter, meine Laufbahn ift geschloffen, ich tann sterben! — aber Du! — Du mußt Dein Leben noch erhalten! -"

"D mein geliebter Bater! — ich könnte jest umgeben sein von der Pracht des Luxus und der Hoheit, und doch wurde mich nichts verhindern, zu sterben! — mein Urtheil ift gesprochen! — ich fühle, wie Eiseskalte mein herz ers starren macht."

"Bas willft Du bamit fagen? -"

"Es ift das nicht mein Geheimniß, und ich darf es daher nicht verrathen! — Dann aber fügte sie ganz leise hinzu: "Er flirbt in diesem Augenblicke und sein letter Gedanke umschwebt mich! — Ach! Nephthaln, ich nehme Deine Seele auf, wenn sie körperlos durch das Weltall irrend an meine Seite kommt! — Thranen rannen aus ihren Augen.

(Der Streelit, III.)



Indes hatte der Bartige den schonen Ifraeliten ar Ort geführt, wo die hinrichtungen des Ungläubigen v nommen wurden, namlich an die Ausfallspforte, welch der einzigen schwachen Stelle der Keste war.

Dort lagen die Werkzeuge gu ben verschiedenen ! tern und Ginrichtungen fortwahrend bereit, und es wanothig, Feuer unter einem großen mit Del gefüllten !

anzugunben.

Der Bartige und ber Ifraelit standen neben eina aber fern genug von der Gruppe der Ariegefnechte, rich herandrangten, um Zuschauer des grausenhaften Spiels zu sein. Als das Del zu sieden begann, ga Jude dem Lieutenant ein Zeichen und fragte ihn mit Stimme: "Könnte Johann Stoub niederträchtig genus um seinen Wohlthater zu todten?"

Als Johann Stoub sich bei feinem Namen n horte, überlief ihn ein leichter Schauder, und er blickt Juden mit forschenden Augen an: "Bober kennst Du und was hast Du fur mich gethan? -"

Da zeigte Rephthaly bem Johann Stoub ben i welchen er an feiner hand trug und fagte zu ihm: " ber. -"

. "Großer Gott!" rief Johann Stoub aus, "was i ich thun? — Bas ift hier zu machen? —"



99

"Du mußt mich retten; bas allein fann Dir Gnabe

"Ach!" antwortete der Lieutenant, "ich schwore Euch ei meiner Seele, daß es das Elend allein war, welches nich in dieses Rest getrieben hat; lange Zeit wußte ich licht, daß der König in Casin-Grandes wäre, und als ich sersuhr, verhinderte mich die Scham, zu ihm zu geben; wie groß aber diese Scham war, mogt Ihr daraus schlies sen, daß ich nicht einmal zu meiner armen Mutter ging, um sie zu umarmen; sie glaubt mich todt und ich habe gessehen, daß sie mit hierher gekommen ist! — Schon, als die Gesandtschaft in den verwichenen Tagen hierher kam, empfand ich gewaltige Gewissenschiffe, und ich war es, der von den Absichten des Benetianers Nachricht gab! — Wie mir scheint, ist es dem hirten gelungen, den König und seine Tochter zu retten! —"

"Ja," fagte Dephthaln.

Das Del warf schon große Blasen und die Kriegsknechte riefen dem Bartigen zu, daß er ihr Bergnügen nicht langer verzögern möge. Allein der Lieutenant antwortete: "Und sollte es auch mein Leben kosten, so soll man nicht von mir sagen, daß ich den dem Tode opferte, welcher mich demselben entris! Auf denn, Ihr Undern!" fügte er noch hinzu, sich an die Zuschauer wendend, "kehrt auf Eure Posten zurück; wer hat Euch besohlen, dieselben zu verlassen? —"

Die Rriegefnechte zogen fid) murrend gurud.

"Werbet Ihr Guch paden?" wiederholte ber Lieute- nant.

Me Alle auf ihre Poften gurudgekehrt maren, offnete Johann Stoub eiligft bas Ausfallspfortchen, ließ bie kleine



100

Bugbrude nieder, welche fich dort befand, schob ben Juden binaus und fagte ju ihm: "Berbrecht Gure Feffeln und rettet Guch! —"

Einen Augenblick nur und Nephthaly war hundert Schritte von der Feste entfernt; die Wachen stießen in das Larmhorn und der Bartige, welcher an die Folgen seines Ungehorsams dachte, machte sich bereit, dem schönen Israeliten zu solgen. Da erschien Nicol auf dem hofe, welcher eben aus dem Kerker zurückkehrte, in welchen er den König und seine Tochter gebracht hatte, und stürzte sich, einem Adler gleich, auf seinen Nebenduhler. Ichann Stoub siegte bereits über seinen Keind, obgleich Nicol mit seinen schweren burch den Streit herbeigelockt und bemächtigten sich des unglücklichen Iohann Stoub! — Allein der Jude war indes außer aller Sesahr und entssoh quer über das Gesilde, wie eine versolgte Gazelle.

"Berrather!" fcrie Ricol, "Du follft fterben! --"
"Sabe ich boch wenigstens zuvor meine Schuld bezahlt,"

fagte Stoub, "und ob ein wenig fruber oder ein wenig fpåter, sterben muß ich doch einmal! -"

"Sprich Du nur immer bin, Deine Sache ift flar und ich bin nun gang gewiß erfter Lieutenant! -- "

Der Bug fchritt nach bem Saale Enguerry's.



## XXVII. Doppelte Kataftrophe.

Der Unglaubige bewachte alle Bewegungen Michel Ungelo's, wie ein kluger General die Bewegungen seiner Feinde beobachtet. Schon fragte er sich selbst, ob es nicht in jedem Falle am klugsten sein werde, den Benetianer einzuschließen, ob er sich aber auch dadurch nicht etwa jedes Mittel abschneiden wurde, mit dem Senat von Benedig in Unterhandlungen zu treten, wenn er Angelo wie einen Feind behandele,

— da halte das Geräusch der Schritte aller seiner Kriegseknechte und ihr lautes Gemurr bis in den Saal.

Erfchreckt über den Larm, erhob sich Enguerry und ers blickte vor der Thur des Saales den ersten Lieutenant. Zwei Kriegesnechte hielten ihn und der triumphirende Nicol zog ihn mit sich fort, während er aus Leibeskräften schrie: "Ges strenger Herr, haltet Gericht über den Verräther! —"

"Und was ift fein Berbrechen?"

1 Juden eln jund hundert in das feines ifeaelis welcher

Roma

einen

fiegte

22777

MISTE.

171:

028

2112

"Er hat die Ausfallspforte geoffnet und den Juden in Freiheit gefest! —" antwortete Ricol.

"Ift das wahr?" fragte der Unglaubige den Schuldigen. Johann Stoub ichwieg.

"Co werfe man ihn anftatt bes entflohenen Zuben in bas fiebenbe Del! -"

Im.



Josette fant ohnmachtig nieder, als fie biese Worte borte, und die drei Minister, Kaftriota und alle Cyprioten riefen, wie mit einem Munde: "Er ift es! -"

Marie Stoub blickte sich um! — Schneller als ein Blit warf sie sich an den Hals des Bartigen und die ges wölbten Hallen des Saales wiederholten ihr Geschrei: "Mein Sohn! — Du bist mir wiedergegeben! — Ist das Wahrheit? Mein Sohn Johann! —"

Sie bedecte ihn mit ihren Ruffen, sie drückte ihn an sich und auch Johann Stoub kufte unter Freudenthranen feine Mutter.

"Ich habe meinen Wohlthater gerettet und meine Mutter wieder gesehen! was kann ich nun noch verlangen? —" rief er aus; "meine Mutter! leb wohl, meine gute Mutter. —"

Marie wiederholte unaufhörlich: "Mein Sohn! — mein Sohn! —" Das waren die einzigen Worte, welche sie vorzbringen konnte, das der einzige Gedanke, den sie hatte, und dieser Gedanke umfaßte alle andern, welche die menschliche Bernunft gedaren kann, denn schon erschien das himmlische Feuer der Vernunft wieder auf dem Antlit der Unsschuldigen.

"Befreit mich von diefem Gefchrei," gebot ber graufame

Unglaubige, "und führt ihn hinweg! -"

Marie fagte zwar kein Bort, aber schneller als ein Pfeil fturzte sie sich auf Enguerry, schlug ihre langen gestrummten Ragel in seine Kehle, riß ihm eine Schlagader auf und zersieischte ihn. — Das Blut sturzte in starken Strömen hervor und ber Unglaubige fiel nieder, mahrend er mit der hand nach seinem Schwerte griff — er ftarb.



103

Bett

apriotes

al3 10 1

t bie gt

. Mil

ben! -

ibn 21

thrasic

· STI

2-1

Mut.

mein

POT:

(1)

[idx

ag:

11:

2/

Mehnlich jenem Beier, welcher ben Promethens gerfleifchte, fuhr fie fort, fich in dem Blute ihres Opfers gu baben, fie warf einen wirren Blick auf Die erschreckten Umftebenden, bobrte bann ihre blutgerotheten Bande in Die Seite Des Raubers, rif diefe auf, durchwühlte fie, bahnte durch das Fleifch fich einen Weg und rif bann bas noch zuckende Berg hervor. Gie zeigte es mit einer faft unschuldigen Freude por und fduttelte es bann mit einer Bewegung, welche ben Bahn: finn der Rache und der mutterlichen Liebe ausdruckte; bann fprang fie boch empor und fließ turge, unverständliche Laute aus. - Ihr aufgeloftes baar, ihre unftaten Blide, ihre Budungen, das Blut, welches ihre in Unordnung gerathene Rleidung befchmutte, bas alles gab ihr bas Unfeben einer Furie, welche den Dreftes verfolgt! - Gin gewiffer Schauder ergriff alle Unmefenden, die im bochften Grade aufgeregt maren.

Der einzige Michel Angelo hielt ben Urm ber Unschulbigen fest, nahm bas herz des Unglaubigen auf die Spike feines Schwertes und fagte dann mit einem fardonischen Bacheln:

"Nun nehme ich Euch zu Beugen, daß er ein herz hatte — es ift bas wohl zu bemerken. — Uebrigens glaubte ich nicht, daß Capeluche in horizontaler Lage fterben werbe. —"

"Er ift aber allemal todt! —" rief Trouffe aus, ber fich nie von dem Gebanten an die irdifche Auftofung frei machen konnte.

"Moge Gott ihm gnadig fein!" fagte Monestan, "er hat nicht einmal die Zeit gehabt, ein einziges Ave zu sagen und Buße zu thun."

Hems



104

Marie stüchtete sich in einen Winkel des Saales und kauerte dort nieder; sie suchte alle die Flecken auszumachen, welche ihren Rock beschmußten, und die Unordnung auszugleichen, welche in ihrer Kleidung herrschte, was sie jest erst zu bemerken begann — dann blickte sie auf ihren Sohn und gab ihm ein Zeichen, an ihre Seite zu kommen. — In diesem Zeichen lag etwas Anmuthiges, etwas Wahnwisiges und doch auch Vernunftiges; es war der schönste Ausdruck jenes ersten Augenblicks, der auf dem Scheidepunkte liegt, wo der Wahnsiun aushört und die Vernunft wiederkehrt.

Bei diesem zweideutigen Lacheln seiner Mutter benutte Johann Stoub ben ersten Augenblich bes allgemeinen Schreckens, befreite sich aus ben Sanden feines erstaunten Rebenbuhlers und eilte zu seiner armen Mutter und zu Jofetten.

Die Leute von Casin. Grandes begannen wieder Hoffnung zu fassen und der Bischof zog unbemerkt die aufgehangten Rustungen herab, während Trousse den Albanesen von feinen Fesseln befreite. In einem Augenblicke hatte sich Kephalein bewassnet, so wie auch der Intendant und alle Chprioteu.

Der gewandte Benetianer übersah mit einem Blide bie Bortheile, welche für ihn aus Enguerry's Tobe entsprangen. Er nahm sich vor, die Früchte dieser Bortheile vollständig zu pflücken, und schon blidte er nach den Schlüffeln, welche Nicol noch in der hand hatte, um dann auf der Stelle die durch den Senat von Benedig bezeichneten Opfer dem Tode zu weihen.

Das Gerücht von dem Borgefallenen hatte fich indes fonell verbreitet, die Schildwachen verließen ihre Poften und

Mues eilte welche am einem ftum Leichnam ih

Diefe g in Berbindu lerifchen un Man f

Jeden eine mußte, wie Bort ju ne 3hr, bag d Zod eines Edmeife bi freben, daß er wurde un ift tobt! ni nicht; wir augelaffen & auf ewig ble nachzuahmen Leichenrede 31 - Beim Be bedürft, fo p treten! ich v Geschäfte ft und wahrlich burch ein be welche gueife bringendften



105

les eilte in die Borhalle und in den Caal. Diejenigen, Elche am weitesten vorgedrungen waren, betrachteten mit nem stummen Schauder die blutige Fluth, in welcher der eichnam ihres Ansubrers schwamm.

Diefe Menge emporgerectter und aufmerkfamer Saupter,

erifchen und in feiner Urt einzigen Unblick.

Dan fann behaupten, daß die Gelbftfucht jest bei einem Leben eine wichtige Rolle fpielte. Michel Ungelo, Der es pußte, wie gewaltig ber erfte Gindruck fei, beeilte fich, das Bort zu nehmen, indem er anbob: "Meine Freunde, glaubt Ihr, bag ber Teufel irgend etwas verlieren durfe durch ben Jod eines feiner murdigften Stellvertreter? - Rein! beim Schweife bes Lowen vom beiligen Marcus, lagt uns babin ftreben, bag er Diefen Todesfall nicht einmal bemerte; benn er wurde und fonft feinen Schut entziehen. Der Unglaubige ift todt! nun! meine Freunde, verwundert Guch Darüber nicht; wir durfen ihn weder beklagen, noch beweinen er ift jugelaffen ju ber Schwefelgluth ber Bolle und dort wird er auf emig bleiben. Unfer Streben muß es fein, ihm treulich nachzuahmen und durch unfere Sandlungen ibm die fchonfte, Leichenrede zu halten. Lagt. und nimmer von ihm abfallen! - Beim Barte Des Propheten, wenn 3hr ein Dberhaupt bedurft, fo werde ich die Stelle eines folden bei Euch vertreten! ich verspreche Guch, daß Beiterfeit, Galgen und aute Geschäfte ftets Sand in Sand mit einander geben follen, und mahrlich nicht schlechter als vordem! - Wir werden burch ein herrliches Soft die gludliche Recrutirung feiern, welche Lucifer gemacht bat, und zuvor will ich fogleich bie bringenoften Gefchafte abmachen. - Gib mir Deine Schlifs



106

fel, mein lieber Nicol! ich will biefen ebelmuthigen Konig von Cypern nicht langer sich langweilen laffen; mach hin, Nicol, Du weißt, wie ich Dich stets geachtet habe; auch follst Du mein erster Lieutenant fein, und felbst fo ein Stuck von einem Hauptmann — gib her! — Und Michel Ungelo streckte feine hand aus.

"Die Schliffel hergeben! —" verfeste der Lieutenant mit einer fpottischen Miene, "ich darf sie nur dem Grafen Enguerrn wieder geben; der ist todt, nun zeige man mir feinen Erben oder seinen Nachfolger und ich werde sie ihm aushändigen; was Euch aber betrifft, herr Gefandter, so habt Ihr ja noch nicht einmal den Chpressenig auf dem helme, und bennoch wollt Ihr und besehligen? —"

Unter der Menge erhob sich ein verschiedenstimmiges Gemurr, und man konnte leicht bemerken, daß sich in ihrer Mitte eine Nicol'sche und eine venetianische Parteischied.

"Nun, mein Freund Nicol," fuhr ber Italiener mit Freundlichkeit und im Tone der Gutmuthigkeit fort, "Du weißt recht gut, daß Enguerry die letzte Unternehmung nur zu Gunsten der erlauchtesten Republit vollbracht hat, und wenn Du diesen kleinen Dienst zu Nugen der Republit vollenden willst, so verpflichte ich mich, es dahin zu bringen, daß die dem Ungläubigen versprochene Belohnung Dir ausgezahlt werde; Du wirst General im Dienste der erlauchtesten Republit Venedig, Nobile, Senator, und vielleicht kannst Du in der Folge selbst noch Doge werden! —"

Bei biefer glangenden Aussicht, welche ber gewandte Benetianer bem Rauber erbffnete, auf beffen Schulter er fich gestügt hatte, fchien biefer Lettere bereit, ihm bie

Schlüffel zu bens heil ai nister und tr. Lieutenant, Aruppen des retten wollt!
Bei die Boneftans.
"Ei, m

"Ei, m Königreich ( Truppen be Nun wa "Ich w

Ronigs von Bei dief auf den Min noch hinzufer hung erlang ren, und der wenn Ibr a

"Amen, Treu ein her laffe Dir ar welche der E König von C Ricol er

gleicher Beit Beite ber Ch



107

naen Lent

mach für

and feli

Stid te.

ele ftet

Sentenz:

n Grife

mas 13

, 前部

ibter, fr

auf Mi

mail

fib il

Parti

27 20

Di

1 III

un;

roll

1925

net.

10:

M

2

Ý.

Schluffel zu übergeben, von denen des Königs und Clotile bens heil abhing. — Da trat Monestan auf, als erfter Minister und treuer Unterthan, und sagte: "Und ich, braver Lieutenant, werde Euch den Titel eines Generalissimus der Truppen des Königs von Eppern geben, wenn Ihr denfelben retten wollt! —"

Bei biefen Worten wandte fich Nicol auf die Seite Monestans.

"Gi, mein Freund," fagte Michel Angelo gu Nicol, "das Konigreich Enpern ift von den Benetianern erobert und ihre Truppen bestehen nur in der Einbildung! —"

Run mandte fich Ricol wieder gu dem Italiener.

"Ich werbe Guch eine Million aus bem Schate bes Ronigs von Cypern geben," fagte Moneftan.

Bei dieser Bersprechung blickte der Lieutenant von Neuem auf den Minister, welcher, um ihn vollends zu gewinnen, noch hinzusehte: "Und bedenkt, daß Ihr alsdam Berzeibung erlangen werdet; Ihr werdet ein ruhiges Leben führen, und der himmel wird sich freuen über Eure Bekehrung, wenn Ihr auf den Pfad der Augend zurückkehrt."

"Umen," fagte der Italiener; "fieh nur, das ift meiner Treu ein herrliches Oremus! nun, mein Vetterchen! ich überlasse Dir auch noch meinen Untheil an den zwei Millionen, welche der Senat denen versprochen hat, welche ihm den König von Eppern überliefern wurden."

Dicol entschied fich noch immer nicht.

"Wir werden Dir drei Millionen gahlen! - " riefen gu gleicher Zeit Moneftan, ber Bifchof und Kephalein.

Jest ichien fich der Lieutenant gang entschieden auf Die Seite ber Coprioten wenden ju wollen.

al Diesio

108

"Ei! bei ber Jungfrau von Loretto," fagte Michel Angelo mit leifer Stimme, "haben wir benn nicht bereits ihre gangen Schabe und die Enguerry's bagu? die kannft Du ja alle nehmen und obendrein noch die zwei Millionen bes Senats; Du wirft bann herr ber gangen Graffchaft Enguerry's und Oberbefehlshaber aller Deiner bisherigen Kriegs gefahrten! —"

Als Nicol biefen legten Gedanken begriffen hatte, schwankte er nicht ferner, sondern antwortete dem Benetianer: "Bei dem Tode! erfult Eure Bersprechungen, und ich bin bereit, Euch zu dienen. —"

Dann manbte er sich zu ber bestürzten Menge und besfahl den Kriegsleuten, unter die Waffen zu treten. Michel Angelo triumphirte und naherte sich leise dem Lieutenant, um ihm die hand hinzureichen und die Schlüssel in Emepfang zu nehmen; aber der kluge Ricol steckte sie in seinen Busen.

Als jest die Leute von Cafin : Grandes alle hoffnung verloren hatten, da blickten fie traurig einander an, als hatten fie fich fragen wollen: "Was wird nun kommen? --

Allein in diesem Augenblicke ereignete sich auf dem hofe ein anderer Auftritt, bessen Ausgang einen gewaltigen Einfuß auf die nachfolgenden Ereignisse hatte. Es war dem Bartigen gelungen, sich zwischen seinen Wassengefahrten hindurch zu schleichen und diesenigen von ihnen um sich zu versammeln, bei denen er noch einen Rest von Ehre und Menschlichkeit bemerkt hatte. Er stieg auf eine kleine Anhöbe, welche dem Portal gegenüber war, und sagte zu ihnen mit der einfachen Beredtsamkeit der Tugend: "Weine Freunde, seht, wir sind jest frei, weil unser Oberhaupt todt

fehl an mich Gurer Befehr was für ein ehrliche Rrieg ihren Ronig irgendmo Rai Seht, es be geboten , all der Ronig vo unfere Gefan ben uns bafi Dienft, febren dabei beffer u von Unruhe, geftort, wir find unfer got

ift; nach be

Das lebi und als Nicol Unhange gesol wackern Johan der ungläubige stand mit seine

Nicol fah furchtbar gewo in grenzenlose an, um sie auf Der Benetianer nichts, als daß ließ; er folgte



109

ift: nach den naturlichften Grundfagen murbe der Dherbefehl an mich übergeben, allein ich will biefes Recht nur gu Meine Freunde, bedentt felbit. Gurer Befehrung benugen. mas fur ein bandwert wir bisher betrieben haben; find mir ebrliche Rrieger gemefen? find mir Danner gemefen, Die ihren Ronig ober ihr Baterland vertheidigten? Gibt es irgendmo Rauber, welche ehrlofer maren, benn mir? -Seht, es hat fich mit einem Male ein Mittel uns baralle unfere Fehltritte wieder gut gu machen; geboten , Der Ronig von Enpern, feine Tochter und fein Sofftaat find unfere Befangenen - wir wollen fie befreien! - Gie mer: ben uns bafur belohnen; bann treten wir in bes Ronias Dienft, febren auf den Pfad ber Tugend gurud, und finden Dabei beffer unfern Bortheil, als jest; bann find wir frei pon Unruhe, unfere Freude und Luft wird durch feine Reue geftort, wir verheirathen uns, und Geld und Chrenftellen find unfer Cohn."

Das lebhafteste Beifallsgeschrei belohnte den Redner, und als Nicol und der Benetianer, von ihrem bewaffneten Anhange gefolgt, aus dem Saale kamen, da sahen sie den wackern Johann Stond an der Spige eines kleinen Hausteins der ungläubigen Krafte, aber bereit, einen kraftigen Wider-

ftand mit feinen Unhangern gu leiften.

Midd In

nicht bereit

ie fanaft Dr

lillionen le

fidaft 6

gen Kriege

fen hatt.

1 Baco

11, mi i

mi h

Mile

atenant.

ı Gu

ines

FARM

ofe

in

105

18

Nicol fah feinen Gegner dem Tode entronnen und fogar furchtbar geworden für fein eigenes Ansehen. Er gerieth in grenzenlose Wuth und redete ebenfalls seine Anhanger an, um sie aufzumuntern zum Streite gegen Johann Stoub. Der Benetianer verhielt sich dabei ruhig. Er that weiter nichts, als daß er Nicol beobachtete und nicht aus den Augen ließ; er folgte allen seinen Bewegungen mit seinen schlauen



110

Bliden, um fich bei ber erften Gelegenheit ber Schluffel bemachtigen zu tonnen.

Die beiben einander gegenüber ftebenden Saufen regten fich anfangs burd Schmabungen und Scheltworte gegenfeitig auf; Die Zwietracht in eigener Perfon ichien uber ihnen gu fcmeben, ibre Buth und ihr Gift ihnen einzufloßen, und bald tam es zum handgemenge. Der fchlane Johann Stoub verlor feinen Ropf nicht, fonbern eilte, bas Gefangnis gu offnen, in welchem Die Bewohner von Cafin : Grandes fich befanden; Diefe gogerten nicht, fich zu bewaffnen und ihren Befreier zu unterftugen. Der Damon bes Rrieges entfaltete feine gange Buth und feine Trommeten hallten wieder in ben Bergen ber Rauber; ber Sof bot bas Driginal zu einem iconen Gemalde ber Emporung von Rairo; es gab ba nur Gefchrei, Siebe, Blut, Bunben, Riederlagen; in manchem Mugenbliche murbe bas Beraufch ber Baffen burch eine idreckliche Stille unterbrochen, welche aber furchtbarer mar, als felbit der garmen, an beffen Stelle fie getreten mar.

Man kann sich benken, daß bei diesem Larmen Kastriota, der Bischof, Rephalein und alle unsere Kriegsbelden von Casin: Grandes herbeigeeilt waren, und daß sie ihre Anstrengungen noch verdoppelten, weil sie einmal durch die hoffnung ermuthigt wurden, dann aber die Rothwendigkeit sahen, jest das Aeußerste zu wagen. Trousse schaute aus den Fenstern des Saales dem Kampsgewühle zu und ermuthigte das Hausein der befreundeten Streiter durch sein Rufen und seine Lobsprüche. Iosette und Marie standen Arm in Arm vor einem andern Fenster und zitterten vor Furcht, als sie die Gesahr sahen, in welcher der schwebte, der ihnen Beiden der Liebste auf dieser Welt war; sie fürche

teten, ihn zu den ihre Sei feine Anftren

Dogleich verfchaffte, 'och immer n vem unerfchr den Tapferfte Unftrengunge hauen. Dief Soldaten, in efondere me gen , feinen fühlte, dag Plane einem murde; ba c biefem Ramy fo tann mar Gemegel mai

Johann welche die Webenn er hattlehnt, und die Seiten, so da zu weichen, oder sich dem unterflügt du stern unferer auch neigen m zu Gunken de



teten, ihn gum zweiten Male zu verlieren; aber bennoch murs ben ihre Seelen von einem gewiffen Stolz erfullt, als fie

Geine Auftrengungen und feinen Duth faben.

r Soland

afen tegen

gegenfeitig

r ihnen p

Ben, m

na Strat

inquis a

tubes fit

and ihra

ntfalter

niebet I

main n

no mi

15 det

1 6000

mat,

3%

få:

00

Xn:

Die

feit.

Obgleich Johann Stoub fich baburch eine Unterftusung verschaffte, daß er die Gefangenen bewaffnete, fo mar er och immer noch fchwacher, als fein Gegner. Umgeben von vem unerschrockenen Rephalein, dem Bifchof, Raftriota und den Tapferften der Leute von Cafin-Grandes, gielten alle feine Unftrengungen nur dabin, feinen Gegner Ricol niederzuhauen. Diefer lettere und Dichel Ungelo ermuthigten ihre Soldaten, indem fie ihnen reichliche Belohnung versprachen; efonders mar es Michel Angelo, welcher feine Anftrengungen, feinen Gifer und feine Beiterteit verdoppelte, weil er fühlte, daß diefer Rampf eines Mugenblicks entweder feine Plane einem gewünschten Ende guführen, oder fie vernichten murde; ba aber auch die Bewohner von Cafin : Grandes in Diefem Rampfe ihr Glud ober ihr Berberben vor fich faben. fo fann man fich wohl einen Begriff von dem muthenden Gemetel machen.

Johann Stoub hatte sich eine Stellung gewählt, durch welche die Verzweislung seines Hausens noch vermehrt wurde, denn er hatte sich mit dem Rücken gegen eine Mauer gelehnt, und die Leute Nicols umgaben ihn von den trei andern Sciten, so daß es ihm nicht möglich war, einen Augenblick zu weichen, um Athem zu schöpfen; es galt icht siegen oder sich dem Verderben weisen. Iohann Stoub, kraftig unterstügt durch hilarion und Kastriota, bildete mit den besten unserer Pelden eine Gruppe, welche, wohin sie sich auch neigen mochte, dahin auch die Wagschale des Kampses Wunsten der Cyprioten sich neigen ließ. Zugleich begriff

agriff The

112

er, von welcher hohen Wichtigkeit es ware, sich Nicols zu bemachtigen, weil er allein die Schlüstel zu dem Gefangnis des Königs hatte; vermochte man sich dieser Schlüstel zu bemachtigen, so konnte man noch während des Kampfes Johann II. befreien, der sonst rettungsloß verloren war; der Bartige, Kastriota und der Bischof umgaben daher den Lieutenant und richteten alle ihre hiebe nur gegen ihn. Michel Angelo, der sich fortwährend mehr leidend verhielt, that nichts zur Vertheidigung des Angegriffenen, denn er mistraute Nicol zu sehr; er stellte sich daher, als greife er Bombans an, wandte abet dabei kein Auge von dem Lieutenant ab.

Kaftriota war in Berzweiflung, weil fein berühmter Sabel zerbrochen war und er sich auf die handhabung des Schwertes nicht so wohl verstand; indes benugte er den Augenblick, wo sich Nicol gegen Johann Stoud und den Bischof vertheidigte, senkte sein Schwert, kummerte sich nicht um die hiebe, welche er von denen empfing, die ihren Anführer vertheidigten, und fließ die Spige seines Schwerttes so kräftig durch die halskranze des Gegners, daß Nicol niederstürzte, während er einen furchtbaren Fluch austließ.

Alls die feindlichen Streitkräfte den Tod ihres Lieutenants fahen, waren sie weit davon entfernt, sich zu beruhigen, sondern es wurde vielmehr eine neue Wuth in ihren Herzen angefacht; sie vertheidigten seinen Körper wie nach der Erzählung der Ilias die Griechen einst den Körper des Patroklos vertheidigten; allein es ereignete sich ein Unglück, welches weit größer war, als irgend eins, das uns in der Ilias erzählt wird. Als nan frürzte er sich welcher sich is Schlüffel, ei seine ansgeret an Schnelligk sein Schwert bie Schlüffel bie Krieger bi tol, über wel welches die Fren.

Raum ha
der Gile einei
durch die Kam
dabei senkte,
hiebe zu rache
nach den Gest
keit und einen
aufseufzten.

Der helde Unternehmen ob zusammen und nur irgend ihre Allein der sprade auf die g Eile ju, daß t

erreichen vermer nannten haupt: (Der Ikaelit 11



Mital #

Gefanni

digid 3

meles V

mar; de

iabet ta

ihn. B

rielt, füt

II IP

grift C

12 9

ribut

122 1

er M

17 1/2

2 10

313

TOTAL

1

nk:

tt

0

3

Als namlich Michel Angelo ben Lieutenant fallen fah, stürzte er sich auf ihn mit der Schnelligkeit eines Geiers, welcher sich auf seine Beute stürzt. Er bemachtigte sich der Schlüssel, ebe noch Kastriota es verhindern konnte, denn seine ausgereckten Glieder erlaubten ihm nicht, dem Italiener an Schnelligkeit gleich zu kommen; ebe noch der Albanese sein Schwert aus der Wunde zurückgezogen hatte, waren die Schlüssel schon in den handen des Benetianers, und die Krieger bemächtigten sich des Körpers des gefallenen Niecol, über welchem nun ein Gemegel entstand, dem gleich, welches die Raben anrichten, wenn sie einen Leichnam verzaehren.

Raum hatte Michel Angelo die Schluffel, als er mit der Gile eines Wolfes, der ein Schaf geraubt hat, quer durch die Kampfenden hindurch sich fturzte und sein Saupt dabei senkte, ohne nur einmal stehen zu bleiben, um die hiebe zu rachen, die auf ihn fielen. Er nahm seinen Wegnach den Gefängnissen zu und zeigte dabei eine Beharrlichteit und einen Eiser, daß die Leute von Casin-Grandes laut auffeufzten.

Der heldenmuthige Bombans und Kastriota sahen das Unternehmen des Italieners. Sie nahmen alle ihre Kräfte zusammen und eilten Michel Angelo so schnell nach, wie nur irgend ihre schmerzhaften Wunden ihnen erlaubten.

Allein der Benetianer hatte schon einen zu großen Borssprung vor ihnen vorauß; als er sich verfolgt sah, eilte er gerade auf die Hauptpforte der Gefängnisse mit einer solchen Gile zu, daß der Albanese und der Intendant ihn nicht zu erreichen vermochten. Als diese Beiden ebenfalls an der genannten Hauptpforte anlangten, sühlten sie nur noch den

(Der Sfraelit III.)

.114

Euftzug derselben, benn ber verschmitte Michel Angelo warf sie mit aller Kraft hinter sich zu. Dann horten sie auch noch bas Raffeln ber von innen vorgeschobenen Riegel.

Die beiden Diener des Konigs von Cypern stießen einen lauten Seufzer aus und dann einen Schrei der Berzweistung, welcher aber durch den Waffenlarm übertaubt und von Niesmandem gehört wurde. Die übrigen Mittämpsenden hatten das Borgefallene nicht bemerkt. Bombans und Kastriota blickten mit tieser Arauer einander an und dieser Blick sagte so viel, wie eine Leichenrede Iohanns II. und Clotildens gesagt haben wurde. Dann aber bemächtigte sich die Wuth ihrer herzen und Kastriota ergriff einen Balken, um mit demzelben die Ahur und die gemauerte Wölbung derselben demzelben die Ahur und die gemauerte Wölbung derselbenziurennen; Bombans war in Verzweissung, daß er dem Albanesen nicht helsen konnte, denn seine verwundeten hände erlaubten ihm das nicht; er überließ daher die Belagerung der Thur Kastriota allein, und begab sich auf den Kampsplat zurück, um hier hilfe zu suchen.

Aber ach! Die Unhanger Johann Stoub's unterlagen bereits; ber muthigen Unterftugung ber Copprioten ungeachtet; benn Nicols Unhanger hatten burch ben Sob ihres Unfuhrers eine zu große Buth bekommen.

Der Bartige war umzingelt von der Nicolfchen Partei und erlag bereits, allein noch immer redete er feine siegreichen Anhanger an, um sie zu vermögen, auf die Seite des Konigs von Eppern zu treten. Diefe herzlofen Mensschen horten aber nicht auf seine Worte, nur die Plunderung der Schäse des Ungläubigen reizte sie an. Unerbittlich entwassneten sie einen der Leute von Easin. Grandes-nach dem andern, die diese abermals sich in Fesseln sahen und zum zweiten Male n von hoffmuni der Freiheit, dazu gedient, graufamer un Kephalein ver feltenen Unerf man hinreichen hatten, mit di König Johan

Mahrend wühl berrscht beres au thun duch die gang haare zerraufe betrifft, so ger dorthin seine gegen neue Segen neue

Da hörte Rossekritte; tühren, welche ber und ihre G bares Geschrei: sallepsorte ber Saint-Denis! Recte sich unte seinen Kopf wit ihm vorüber wa

Schnell wie bi



Male nur noch den Tod hoffen konnten. Der Schein Hoffnung, weicher ihnen erglanzt war, der Augenblick Freiheit, den sie noch einmal genossen hatten, hatte nur 1 gedient, ihnen diesen letten Schritt zum Elend besto usamer und schrecklicher zu machen. Der Bischof und halein vertheidigten sich noch allein, und zwar mit einer einen Unerschrockenheit und einem dustern Muth, woran n hinreichend erkennen konnte, daß sie sich zugeschworen tten, mit den Waffen in den Handen zu sterben, um den nig Johann II. und Clotilde nicht zu überleben.

Wahrend so allenthalben Verwirrung und Schlachtgeühl herrschte, vermochten Josette und Marie nichts anres zu thun, als so laut zu schreien, daß ihr Geschrei urch die ganze Feste wiederhallte. Schluchzend und sich die vaare zerrausend liesen sie auf den Hof. Was den Doctor etrifft, so gewahrte er die offene Ausfallspforte und richtete orthin seine Schritte, um seine kleine rundliche Maschine

jegen neue Sclaverei zu fichern.

Da hörte man ploglich das dumpfe Geräusch eilender Rossekritte; es schien von einer zahlreichen Reiterei herzurühren, welche schweigsam nahte. Roch lauschten die Rauber und ihre Gefangenen mit Ausmerksamkeit, als ein surchtbares Geschrei: "Montjoie Saint-Denis! —" von Montjoie Saint-Denis! —" Den Montjoie Saint-Denis! —" Trousse bebte erschrocken zurück, und verstedte sich unter einem leeren Kessel, indem er nicht eher seinen Kops wieder hervorzustrecken wagte, bis die Reiter an ihm vorüber waren.

Schnell wie die Blige bei einem Gewitter im Frühling, wuthend wie die Sturme, welche die Gewitterwolfen vor

116

sich hertreiben, sturzten sich die Ritter auf den Hof, griffen in gestrecktem Galop die Rauber an und hieben auf sie mit einer folchen Buth ein, daß dieselben kaum Zeit hatten, zu begreisen, was mit ihnen vorgehe. Die cypriotische Partei gewann neuen Muth und ries: "Es lebe der schwarze Ritter!" Dann beschrieben die Cyprioten auf Befehl des Bischofs und Kephaleins eine weise Schwenkung, durch welche die Nicolsche Partei eingeschlossen wurde. Die Ritter bemachtigten sich der Rauber, machten sie unsähig, auch nur den geringsten Widerstand zu leisten, besetzen alle Posten der Feste, und das Alles in einer weit kürzern Zeit, als ich nöthig habe, um es zu beschreiben. Zweitausend Mann Kriegsknechte erfüllten indes das Schloß, schwangen sich in die Gräben und erfüllten die Zugbrücke, welche eiligst niedergelassen wurde.

Da erhob sich bas Siegsgefchrei: "Victoria! — Victoria! —" und erscholl weithin durch die Lufte: es brang selbst bis in die unterirdischen Gewölbe des Schlosses. Der fromme Monestan kniecte in einem Winkel nieder, reckte feine Sande zum himmel empor und fandte sein demuthiges Gebet zum Ewigen, einfach und ohne Prunk, ohne dabei an sich selbst zu denken; daher flieg auch der Beihrauch seiner Augend bis zum himmlischen Ahrone empor und war wohlgefällig dem gerechten Gott.

Die Rauber wurden in jenen unterirdifchen Kerker ge, worfen, in welchem erft vor Aurzem noch die Leute von Casfin-Grandes gefeufzt hatten, und der hof der Feste bot nun ein Schauspiel der Freude dar. Die Geretteten umarmten ihre Befreier, Josette und Marie fielen Johann Stoub um den hals, und dieser lettere stellte die Rauber, welche der

Augend treu Grandes in

Der Bit hensten des gaben den sch Raoul in ber Graf von To

Sobald Gott gebeten vergäßen, da Er suchte ihn "Wo ist

der Greis be Diefe M Antlige des e bruche der Fr ten die Wint

Schweige sammlung. () die Herzen der band, welcher man Kastriota liche Pforte n
Man erir Ischann etzu mit Schann etzu

sogann Stou mit Streitart welcher vor W ben schwarzen ten Wergangen Schmerz und



aend treu gewefen waren, nebft ben Beuten von Cafin:

andes in einen Beereshaufen gufammen.

Der Bifchof und Rephalein, nebft ben übrigen Ungefeiften des fleinen hofftaats des Ronigs von Cypern um: ben ben fcmargen Ritter. Much ber alte Rrieger, welchem aoul in ber Fruhe beffelben Tages begegnet mar und ber raf von Foir waren mit eingezogen.

Cobald Moneftan fein Dankgebet beenbigt hatte und lott gebeten, benen zu verzeihen, welche ein Gleiches zu thun ergagen, ba mar fein zweiter Gebante ber an feinen Ronig. er fuchte ihn allenthalben mit feinen Mugen und fab ibn nicht.

.Bo ift ber Ronig? - wo ift die Pringeffin? -" rief

er Greis befturgt aus.

Diefe Worte und bie Beforgniß, welche fich auf bem Untlibe bes erften Minifters abfpiegelte, hemmten bie Musbruche ber Freude; Mue blidten einander an und burchfuch: ten die Wintel des Sofes und des gangen Schloffes.

Schweigen und Schreden herrschten unter ber Berfammlung. Gin gebeimnifvolles Borgefühl fchlich fich in Die Bergen der Cyprioten, und jest erft borte man Bombans, welcher ohne Unterlag nach Silfe rief, jest erft fab man Raftriota, beffen Rrafte nicht binreichten, die unglude liche Pforte niebergurennen.

Man erinnerte fich an Michel Ungelo und man gitterte. Johann Stoub eilte, von zwei andern Rriegeleuten begleitet. mit Streitarten bingu, um ben Albanefen gu unterftugen, welcher vor Buth fcaumte. Rephalein unterrichtete inbeg ben ichwargen Ritter von den Greigniffen, welche in der letten Bergangenheit vorgefallen waren; nichts glich aber bem Edmers und ber Bergweiflung bes perliebten Ritters, als



118

er die Gefahr erfuhr, in welcher die Prinzessin Clotitde, seine geliebte Braut, schwebte. Seine Augen hefteten sich auf die Pforte zu den Gefängnissen, alle andern Zuschauer blickten eben da hin und kaum wagte man zu athmen, während man voller Angst auf den Erfolg wartete, den die Ansstrengungen des treuen Albanesen haben wurden. —

# XXVIII.

Cobald Mi bon innen v ten kann, in ten kann, in nun nichts i nun nichts i gu erfüllen, mit einem C er verbienen welche Kaft daß er keine Gewölbe, un König und sienen Schlüffel hie

ten; er fa beckung. Run f

um bei bem die Spalten et, daß fie

Markey Google



# XXVIII. Er muß gehangt werben. — Rudtehr eines Gefangenen.

Sobald Michel Angelo die Hauptpforte zu ben Gefängniffen von innen verrammelt hatte, war er, wie man sich mohl beneten kann, in der höchsten Freude. Er dachte daran, daß ihn nun nichts mehr hindern wurde, den Zweck seiner Sendung zu erfüllen, und daß er nun nicht mehr gezwungen ware, mit einem Gefährten den Sündenlohn zu theilen, welchen er verdienen wollte. Indeß horte er die wiederholten Stoße, welche Kastriota gegen die Pforte richtete und erkannte,

bağ er feinen Augenblick mehr zu verlieren habe.

Er durcheilte nun die finstern Tiefen der unterirdischen Gewölbe, um das Gefängniß zu finden, in welchem sich der König und seine Tochter befänden. Er versuchte die verschiebenen Schlüffel des Bundes und überzeugte sich, daß die verschiebenen in den Felsen gehauenen Käfige ihre besondern Schlüffel haten. Dann trat er an die Hauptsforte zurück, um bei dem schwachen Scheine des Tageslichts, welcher durch die Spalten siel, die Schlüffel zu prüsen. Bald bemerkte er, daß sie sammtlich mit Jahlen sorgfältig bezeichnet waren; er sagte dem Teufel seinen Dank für diese Entsbedung.

Run fehrte er in ben bumpfigen Gang gurud und

120

lauschte an der Thur eines jeden Kerkers, weil er nicht zweifelte, daß der König und seine Tochter ihre Unwesenheit durch einige Worte oder Seufzer verrathen wurden. Er ging dabei mit leisen Schritten und zahlte die Gefängnisse, mahrend er im herzen den höllenlarm verwünschte, den Karkriota machte, welcher sortwährend sich bemuhte, den Zugang zu den Kerkern einzurennen.

Johann II und Clotilbe faßen auf einer Bank von eiskaltem Stein, auf dem einzigen Sige, welcher sich in der schrecklichen, ihnen angewiesenen Wohnung fand. Sie lausche ten aufmerksam auf den Wassenlarm, welcher dumpf wiederhalte an den schwarzen Wanden des Gradgewoldes, in welches sie lebend geworfen waren; aber selbst aus diesem Gerausch schopfner der Konig noch einen Rest von hoffnung, wahrend seine zarte Tochter noch in eine vollige Gleichgultigkeit versunken war; ihr Geist beschäftigte sich nur mit dem Bilde des schonen Iraeliten, sie sah ihn unter Martern sterben und ihre Hatung war die des Grausens.

Da vernahmen fie den Ruf: "Montjoie Saint-Donis!" den des Konigs geubtes Ohr deutlich genug unterschied. "Meine Tochter," fagte er nun zu diefer, "wir find nun gerettet! — wir vernehmen das Kriegsgeschrei oder vielmehr den Siegebruf des schwarzen Ritters."

Clotilbe feufzte und antwortete bann mit verächtlichem Zone: "So werden wir ihm alfo brei Mal das Leben versbanken! —"

"Bor nur, meine Tochter, icon rennt man die Pforten unferes Gefangniffes ein! --

Michel Ungelo borte Diefe Worte und rief aus:

felbft verra "Man

Geräusch d und sich dal Leibesträfte ftriota! \_\_\_\_

"Ja, jo derholte spi fel in dem unsere Dar von Silber Beim heili doch ein Di tanas, den Tenfel!

"Mein rafcht durch die wir bor "Mein

fragte sie d
"Bum
lauchteften s
erhältst eine
in höchster
sel gefunder
Gefängnisse

In ben tianer Mich reichte für i



Mh! hier find sie! — Sieg! Sieg! sie haben sich verrathen! — Schönen Dank, Lucifer. —"
"Man sucht und," fuhr der König fort, welcher das usch der leichten Schritte des Italieners unterschied sich daher beeilte, an die Ahur zu schlagen und aus kraften zu rusen: "Hier sind wir! — Kastriota, Ka1! —"

Aa, ja boch, Kastriota! — auf den warte nur — wiestte spottisch der Italiener, indem er verschiedene Schlüssdem Schlosse wersuchte, um den rechten zu finden! "D! e Dame von Loretto, ich verspreche Dir einen Ex-voto Silber, wenn ich diesen verdammten Schlüssel sinde! heiligen Marcus, ich finde den Schlüssel nicht! daß ein Donnerwetter einschlüge! — hilf mir doch, Sasd, denn ich thue ja jest etwas Boses! — D tausend 2!! — "

"Meine Tochter! —" fagte leife ber Monarch, übert durch die gehörten Worte, "was find das für Tone, zir boren?"

"Mein Bater, bore ich denn noch irgend etwas? -"

e fie bagegen in findlich unschuldigem Zone.

Bum henker! nun habe ich die zwei Millionen der erteften Republik in den handen. heilige Jungfrau, Du tft einen Ex-voto von Silber! —" rief der Lenetianer chster Freude aus, denn er hatte den rechten Schlussefunden und schon knarrte das verroftete Schloß des ngniffes.

Un den legten Borten hatte ber Monarch den Benes r Michel Angelo erkannt, und ein furges Nachdenken

the day Google

122

warte. Der Greis ergriff baher fogleich Clotilben, legte fie zwischen ber fteinernen Bant und der Mauer auf die Erbe und empfahl ihr die größte Stille; ber edle Konig empfahl fich felbst aber bem Schuge der Borsehung, welche er anrief.

Ploglich offnete fich bie Thur und Michel Angelo trat ein, fein Schwert in der einen, feinen Dolch in der andern hand haltend. Wahrend er den Ausgang mit feinem Korper

verftellte, faate er:

"Run geht's jum Tobe, meine Freunde! Sagt fogleich Guer Confiteor; benn ich will mir nicht die Berdammnif Eurer Seelen vorzuwerfen haben! was mich übrigens betrifft, fo habe ich Abfolution. Run, beeilt Guch! —"

Der verschmiste Benetianer hatte darauf gerechnet, daß ber Monarch und seine Tochter in sein Schwert stürzen würden, wenn sie die Thur des Gefängnisses öffnen hörten. Allein die beiben Gefangenen beobachteten die größte Stille. Wäre nur der geringste Schein des Tageslichtes in den Kerker gefallen, so hätten Iohann II. und seine Tochter ihrem Loofe nicht lange entgehen können; so aber war es der Schauber des Gefängnisses selbst, welcher für sie günstig wurde, denn der Italiener, welcher keine Hand vor den Augen sah, sürchtete, daß seine Schlachtopfer entslieben möchten, wenn er seinen Posten verließe. Er begnügte sich daher damit, das Gefängniss zu durchsuchen, indem er mit seinem Schwerte nach allen Seiten hinstieß, um zu sinden, an wels cher Stelle der König sein möchte.

Diefe Bersuche dauerten einige Minuten. Als aber der Substitut des Teufels borte, wie unter den heftigen Hieben mit den Streitarten die Hauptpforte in Trummer zerflog, da trat er vollends hinein in das Gefängniß und schloß hin-

ter fich bie opfer unbi das Inner fich hinhiel baran gem Gefühl gu naherung r fein geubt Schritte t Rampfe in Berberben. mit Beftic Bangfamte entweder d der gewan die fcone Bant gefd und war c

Der s und rief u "Ha! — Besitt: — Seht ? terliegen

terliegen n Euch so si mich dabe was aber muthigen, ausbewahrt lassen; ein



ich die Thur beffelben. Er ermagte, bag feine Schlachts e unbewaffnet maren und brang baber um fo feder in Innere por, mabrend er fein Schwert fortwahrend por hinbielt. Johann II. batte fich bei feiner Blindheit n gewohnt, die Unnaherung von Perfonen nach bem ibl gu beurtheilen, entweder, weil er ben durch die Uns rung verurfachten Luftzug bemertte, ober, weil er burch geubtes Gebor die großere oder mindere Rabe ber citte beurtheilen fonnte. Er war bemnach bei biefem infe im Dunteln im Bortheil und ftets entfernt von bem berben brobenden Schwerte, mochte nun ber Italiener Beftigkeit um fich berumhauen, ober mit vorsichtiger gfamteit ibn verfolgen. Der Ronig verdantte es alfo beber bem Bufall ober feiner Geschicklichkeit, wenn ibn gewandte Italiener nicht zu erreichen vermochte. Bas Schone Clotilde betraf, fo murbe fie burch die fteinerne it gefchutt, welche Michel Angelo fur Die Mauer bielt war alfo ebenfalls gegen jede Wefahr gefichert.

Der Benetianer war endlich ermudet durch diefen Kampf

rief unwillig aus:

"Ha! haltet Ihr mich für ein Pferd in einer Rennbahn? Besigt Ihr denn nicht ein wenig Gefälligkeit, mein König? Seht Ihr nicht, daß Ihr früher oder später dennoch uniegen müßt? — Stellt Euch nur gutwillig und ich werde ih so sanft wie möglich aus dieser Welt schaffen, werde h dabei mit allem möglichen Unstande benehmen — 3 aber die Prinzessin betrifft, so möge auch die sich erthigen, denn ich habe einen recht schonen Tod für sie bewahrt — ich werde sie ein sydaritisches Mahl genießen sen; ein Mal in meinem Leben will ich galant sein und



124

fie wird ihren Tod gar nicht bemerten, denn in Wonne foll fie binüber fcweben! ---

Als der Italiener diese Worte beendigt hatte, erhob er Schwert von Reuem, wuthend über den unerwarteten Widerftand, und schnelle mit solcher heftigkeit und Schnelle nach allen Seiten um sich, daß der Konig, durch den langen Kampf ermattet, demfelben ein Ende zu machen bescholoft. Johann II. stürzte sich auf seinen treulosen Meuchelmörder, nahm alle Kraft zusammen, welche ihm das Alter übrig gelassen hatte, ergriff Michel Angelo, drückte ihn gegen die Mauer und rief aus: "Clotilde, meine Tochter! rette Dich, es ist jest Zeit dazu."

Das junge Mabchen raffte fich fo fchnell wie möglich empor, öffnete die Thur und fturzte fich in den unterirdischen Gang, indem es fo laut nach hilfe rief, wie die Krafte ihrer fanften Stimme erlaubten. Bergebens bemuhte fie fich, ihrem hilfruf einen ftartern Schall abzugewinnen — denn ihre schwachen Ione verloren fic an dem fteinernen

Gewolbe, welches faum von ihnen widerhallte.

Der Konig konnte nicht lange die Kraftanwendung aushalten, zu welcher er durch die Gefahr feiner geliebten Tochter und durch den Bunfch, sie zu retten, begeistert war; Michel Angelo warf ihn bald zu Boden, erhob fein Schwert und stieß es dann in den Korper des niedergeworfenen Furften, indem er dazu fagte: "Das war einer! —"

Dann lief er mit erhobenem Dolche hinter Glotilben her, welche, einem ber Schlachtbant entfprungenen Schafe gleich, athemlos in ben unterirdifchen Gewölben umherirrte. —

In Diefem Augenblide wurde Die Pforte niedergefchmettert und Johann Stoub, Raftriota, Bombane und ber schniß üb teritdischen welche ebel gezoch vom röchlichen und mit dieuellege. — Sabel des mörderische abgeglitter

Es wi und Bomb aber als E ausgereckter ses unterir

"Retti aus. Zugl dem hofe 1 gebens scha obgleich die schen vermö ihren schöne

Bald e gen Ritter, den treulosi die Arme se tüste und fließen ließ.



125

rze Mitter fturzten mit Fackeln, welche eine plogliche is über diese furchtbaren Orte verbreiteten, in den unsischen Gang. Sie erblickten die Jungfrau, gegen 2 eben schon der Dolch des verzweiselten Michel Anszeuckt war! — Aber in der höhlenartigen Ferne dieses röttlichen Scheine erleuchteten Ganges sah man unch einen großen Schatten, welcher sich näher bewegte nit der Schnelligkeit eines Geistes auf den Italiener 1. — Es war Johann II., welcher bewaffnet mit dem des Benetianers seiner Tochter zu hilfe eilte. Die rische Wasse war an einem Knopfe seiner Dalmatika litten.

is war die Sache eines Augenblicks, daß Johann Stonb Jombans sich Michel Angelo's bemachtigten, schneller ils Beide hatte Kastriota seine Wohlthaterin in seine seckten Arme genommen, um sie an den Eingang dies iterirdischen Ganges zurückzutragen.

Rettet meinen Bater! — meinen Bater! —" rief sie Bugleich suchten ihre unsteten Blicke unter ber auf bofe stehenden Menge ihren schonen Rephthaly. Berzichaute sie nach der Menge, sie erblickte ihn nicht, ch die Augen der Liebe Ales so gewaltig zu durchsorz vermögen, und ein Strom von Thranen rann aus schönen Augen. —

dald erschien auch Johann II., gefolgt von dem schwaritter, von Bombans und von Johann Stoub, welche eulosen Italiener festhielten. Der Monarch fant in me seiner geliebten Tochter, welche ihn mit Entzücken und eine heiße Thrune auf ihres Waters Wangen ließ. Die Minister, der unbekannte Greis, der Graf

126

von Foir und die vornehmften ber anwesenden Ritter um:

ftanben gerührt biefe Gruppe.

Ich möchte wohl das Freudengeschrei beschreiben können, welches sich in diesem Augenblicke erhob; alle Kriegsleute, die Ritter, die auf den Pfad der Augend zurückgekehren Räuber, die Leute von Casin-Grandes umstanden neugierig und unbeweglich in einem großen halbkreise die hauptpforte zu dem Gesängnisse. Monestan und Kastriota wurden nicht mude, ihre geliebte herrschaft anzuschauen, die sie schon auf immer verloren geglaubt hatten.

Nach diesem ersten Augenblick ber Freude ergriff der schwarze Ritter die hand seiner Berlobten, der Graf von Foix unterstügte mit seinem Arme den greisen Monarchen und Alle begaben sich auf ben Weg nach dem Saale des Erdgeschoffes, welchen zwei Kriegsleute in aller Eile von der Leiche und dem Blute des Ungläubigen gerenigt hateten. Bor diese hohe Bersammlung wurde nun Michel Angelo geführt. Man verdammte ihn durch einstimmiges Urtheil zum Galgen.

"Co thut boch wenigstens Bupe!" fagte Moneftan gu ibm.

"Ich habe Abfolution," antwortete er lachelnd; "ich wußte es recht wohl," fuhr er dann fort, "daß ich in der Luft mein Leben beenden murde, aber glaubte nicht, daß dieses schon so bald geschehen sollte! — Nun aber, gute Nacht Leben! — auf morgen! — wir werden uns wieders seben! —"

Man fuhrte ihn nach bem Galgen, den er mit heiterm Muthe bestieg. Als die lette Salebinde, welche er tragen follte, um seinen Sals gelegt wurde, nahm er noch einmal

alle Kraf zum Lach meiner K den wurt "Wa

Stoub.

theile mit hatte, be wie ber s Gemeinde lette. 3: Stimme: hend.

Das Ratur ihr sich gewif nicht zum

Kehr Feste des nau wie 1 vorsielen.

Glotil glanzten glanzten Gulbigun. tere, we sitternden tende Pri habe

Inde



127

Rrafte feines Geistes zusammen, um die Umstehenden gu reizen, und sagte: "Das war mir schon in ir Kindheit vorausgesagt, daß ich einmal Bischof wer- vurde."

,Mas willft Du damit fagen?" fragte ihn Johann

Mun, seht Ihr nicht, baß ich Euch ben Segen ermit meinen Fußen! — "Als er diese Worte gesagt bewegte er sein rechtes Bein auf eine solche Art, er Priester die hand bewegt, wenn er eine christliche inde fegnet. Diese spottische Bewegung war feine Bugleich wiederholte er noch einmal mit schwacher me: "Ich habe Abfolution!" und bann starb er las

das war bas Ende eines Menfchen, an welchen die ihre glangenoften Gaben verschwendet hatte und der miß ausgezeichnet haben wurde, hatte er diefe Gaben jum Bofen verwandt! —

ehren wir nun in den Saal des Erdgeschoffes in der des Ungläubigen zuruck. Ich werde versuchen, so gevie möglich die Ereigniffe zu beschreiben, welche dort en.

lotilbe war noch immer traurig und in ihren Augen en Thranen. Sie achtete nicht auf die liebkofenden zungen und die flehende Haltung beg schwarzen Ritzwelcher noch immer die Hand der Prinzessin in seinen ben Handen hielt und sich wunderte, daß die nachdens Prinzessin ihm diese hand noch nicht hinweg gezogen

ndeß mar es unmöglich, baß er nicht auf bem Untlig

128

ber Jungfrau hatte lefen follen, daß fie in ein tiefes Rachbenten versunten und Beute einer schmerzenvollen Schwermuth fei. Konnte er denn auch vergeffen, daß er auf dem Aurnier einen so mannhaften Nebenbuhler gefunden hatte! —

Dann wandte er fich an den Konig von Cypern und sagte zu diesem: "Gnadiger herr, ich mache mir recht lebbafte Borwurfe, daß ich so lange gezögert habe, diese Feste zu belagern; dieser Aufschub allein trägt die Schuld Eures Wisgeschicks und ist der Grund, daß Eure Schafe geplundert wurden — aber ich hoffe, daß wir diese Schafe wiederischen werden — bis dahin wage ich kaum, Euch an Euer Bersprechen zu erinnern."

"Mein Sohn," antwortete der Monarch, indem er die hand des Ritters an fein berz drudte, "ich habe mein Berfprechen nicht vergeffen, und morgen wird die Kapelle von Casin. Grandes Eure Schwure vernehmen! —"

Glotilde erbebte und noch reichlicher rannen wider ihren Willen die Thranen über ihre erbleichten Bangen. — Der schwarze Nitter ergriff ihre hand und flufterte ihr mit leifer Stimme zu: "So werbe ich Euch also ungludlich machen! —" Die Jungfrau antwortete nicht, sondern weinte nur noch mehr.

Johann II. war der Einzige, der diefe ftumme Scene nicht feben konnte, mahrend alle andern Gegenwartigen durch diefelbe überrafcht wurden.

Während fo Alle nur mit Clotilden und dem schwarzen Ritter beschäftigt waren, genoß der unbekannte Greis eine unnennbare Freude. Er betrachtete die Mauern des Schlofese, die Wände des Saales, die Geräthe in demfelben, den Kußboden, und das mit der Miene eines Verbannten, der

nach langer dem gerings ten Gegende Andere fich

Da der jest annehm er jenem Gri merksamkeit der Hand un Enguerry, derrichaft etreuloser Lie Ihr werder Reuem erblü Ihr Freund, derrichaft Etunste aus deringte aus de tünfte aus d

"Bie, F "St! einen Finger legte.

"Bie, R.
guerry, "ich
Ruckfehr in i meine Schuld bas auch, felb mit einem schi Durfte ich Der schwe

(Der Afterlit



129

angen Sahren in fein Baterland gurudgetebrt ift, nach eringften Beiler hinschaut, und Die Luft ber bekann= egenden mit einer Wonne einathmet, von ber jeder : fich feinen Begriff machen fann.

a der fcmarge Ritter nicht wußte, welche Saltung er mehmen follte, und von Trauer erfüllt fchien, fo nabte m Greife, auf welchen fich jest die allgemeine Aufmfeit richtete. Sichtbar aufgeregt ergriff er ibn bei nd und fagte mit gerührter Stimme gu ihm: "Graf rn, es liegt nicht in meiner Dacht, Guch Gure aft in blubendem Buftande guruckzugeben. - Guer er Lieutenant bat fie verheert und ausgefogen; allein erdet bald machen, daß Glud und Boblhabenheit von erblube, und werdet Euch erinnern, fo hoffe ich, baß reunde babt, wenn ber gegenwartige Buftand ber aft Guch fur einige Beit nicht erlauben follte, Gin= aus berfelben zu beziehen! -" die, Kurft! -"

it! -" rief lebhaft ber fcmarge Ritter, indem er finger in der Gegend des Mundes auf fein Biffir

bie, Ritter," verbefferte fich gefchickt der mahre En-"ich follte Guch Freiheit, Bofegeld, Bermogen, die r in das Chlog meiner Bater verdanten, ohne je Schuld abtragen zu tonnen! - Bie vermochte ich , felbft wenn ich es wollte! Ritter," fugte er bann m fcharfen Blide bingu, "ich bin Guer Lehnsmann! te ich es magen, mich Guren Freund zu nennen! -" : fchwarze Ritter breitete feine Urme aus und ber querry fant an feine Bruft. Sfraelit III.)

Es gelc

Der fchn les Bombans men, damit eines Feenza Etallmeister, fenen Manne um Alles zu

Während fortwahrend andern Gedan auf die Stelle er zur Sinrid der Seite ihre brauch ihrer Liu Clotilden ge fein Schatten,

"Geht, ich bin bezahlt! —" fagte der fcmarze Ritter: "denn nichts ift fo viel werth, wie ein wahrer Breund! —"

Dann blidte er wieder nach Clotilden.

Das größte Staunen ergriff die Berfammelten, von benen ein Jeder fich beeilte, dem Grafen Enguerry Glud zu wunfchen, daß er aus feiner Gefangenschaft zuruckgekehrt fei. Nicht Giner war unter den Mittern, der ihm nicht feine Borfe und feine Freundschaft angeboten hatte.

130

"Sire," fagte darauf Graf Enguerry und naherte fich bem Konig von Sypern, "ber Tag ift schon ziemlich vorges schritten und ich hoffe, daß Ihr mir die Ehre erweisen werdet, wenigstens bis zum Ubende in meinem Schlosse zu verweilen; Eure Gegenwart, die Gegenwart Eurer Tochter und dieser edlen Ritter wird diese Statte von dem Flecken wieder reinigen, welcher auf ihr haftet, und meine Wiederzeinseung um so benkwurdiger machen."

Johann II. war zu ermattet, um eine abschlägige Ant: wort zu geben, und Graf Enguerrn war daher auf dem

Gipfel der Freude.

Der Graf ging, und Meister Zaillevant stellte seine Ruchentruppen in Schlachtordnung, um diese Gelegenheit zu ergreifen, seine Runft glanzen zu laffen. Er bot dem Grafen seinen wurdigen Bogling Frilair an und empfahl ihn als einen Mann, der fahig sei, die Stelle eines Obermundkoche auszufullen. Frilair wurde auf der Stelle als erster Ruchenmeister des Grafen angenommen.

Unterftugt von Bombans, Johann Stoub und Taillevant mahlte nun der Graf Enguerry unter den gebefferten Räubern, den Leuten von Cafin: Grandes und den Bauern folche aus, welche als treue Diener angefehen werden konnten.

Molizinini Google



ath zurücktehrte. Ihm folgten die Leute von Gasins. bes und alle Cyprioten, um eiligft an der Wiederherung des Schlosses Casin- Grandes zu arbeiten, welches tonig in seinem frühern Glanz wiederfinden sollte. Der schwarze Ritter erlaubte dem Jutendanten hertuJombans, auch noch einige feiner Soldaten mitzunehbamit diese Wiederherstellung mit der Schnelligkeit

Feenzanbers vollbracht werde. Dann hieß er feinem meister, einem jungen, thatigen, schonen, wohlgewach: Manne, zugleich mit nach Casin: Grandes zu geben,

fles zu leiten und anzuordnen.

Während fo Alles in Thatigkeit war, blieb Glotilde sahrend traurig und nachdenkend. Sie kannte keine in Gedanken, als den an ihren Geliebten, und blickte die Stelle, wo er in diesem Saale gestanden hatte, ehe ir hinrichtung abgeführt wurde. Josette hielt sich an Beite ihrer Gebieterin, und Marie, die nun den Gesch ihrer Bernunft wieder erlangt hatte, war ebenfalls lotilden getreten, nachdem sie zuvor ihren Sohn, wie Schatten, allenthalben begleitet hatte, bis derselbe uns



132

willig geworden war und fie gebeten hatte, ihn zu verlaffen. Sie vermochte nicht, den Schmerz Clotildens zu bes greifen.

Raftriota war boch betrubt über ben Buftand, in welschem er feine Wohlthaterin fab. Er hielt den Stumpf feines Sabels in der hand und schritt vor der Prinzesfin auf und ab, wie ein Goldat, der auf feinem Poften fteht.

Johann II. unterhielt fich mit bem Grafen von Foir, bem Connetable und ben vornehmften der anwesenden Ritter.

Indeß gewann das Schloß ein Ansehen von hoheit und Burde durch die Sorgsalt und Anstrengungen eines Dienerhausens, welcher durch Johann Stoub, Taillevant und Frilair in Bewegung gesetzt und mit einer Gewandtheit ohne Gleichen gelenkt wurde.

Bald war eine Tafel auf bem hofe aufgefchlagen und ein Mahl, fo glanzend, wie es nur irgend die Umftande erlaubt hatten, wurde dem Konige von Cypern; feinem hof-

ftaate und den Rittern aufgetragen.

Man vertheilte ben Soldaten und der anwefenden Menge die von dem Unglaubigen aufgehauften Borrathe. Der Rafen vor dem Schloffe wurde durch das heitere Schauspiel diefer Menge belebt, welche lachte, trank, und sich der ausgelaffensten Freude überließ zu Ehren der Beremahlung des schwarzen Ritters, zur Feier der Befreiung Konigs Johann II. und der Ruckfehr des Grafen Enguerry.

Diefer Lettere bemertte mahrend bes Mables, bag Bombans mit feinen Leuten nicht zeitig genug auf Casine Grandes angekommen fein mochte, um die Gemacher wieder berzustellen. Er erhielt daher bas Berfprechen, bag der Konig von Cypern, fein hof, die Ritter und die Kriegsman-

nen bis gun wurden.

Ich übe schreibung di bemerke ich r kend und tra seine Freude

Der schi daß seine Be tildens Ghar muth gezeigt ihr reizendes und ihr Bat in ihrem Be mertte. Als ben Battigen brucke zu ihr

Endlich guerry, welch beiwohnen m nem Stallm schwarzen Rit fin: Grandes brach ber Jug

Dieser 3 prage eines 3 so lang er we ber erzählten Gegend glich ein an beiben



bis zum Abend bes folgenden Tages bei ihm bleiben ben.

Ich übergehe nun mit Stillschweigen die weitere Beribung biefes Tages, weil ich fie fur unnug halte. Rur ree ich noch, daß Clotilde fortmahrend stumm, nachdens und traurig blieb, obgleich fich ein Jeder beeiferte, ihr

Freude gu bezeigen.

Der schwarze Ritter mußte sogar manchmal bemerken, seine Berlobte hart und unleidlich gegen ihn sei. Glosns Charakter, ber früher eine unveränderliche Sanstelle gezeigt hatte, schien sich völlig verändert zu haben; eizendes Antlig nahm einen schwerzhaften Ausdruck an, ihr Bater war nicht der Legte, welcher die Beränderung rem Benehmen, ihrer Stimme und ihren Worten bete. Als ihr Issette ihren Gatten vorstellte, ihren liez Bartigen, da sagte Clotilde mit dem rührendsten Ausste zu ihr: "Du bist glücklich, Issette! —"

Endlich erfchien ber Abend ber Abreife; ber Graf Enry, welcher ber Bermablungsfeier bes fchwarzen Ritters obnen wollte, übertrug Die Sorge fur fein Schlof fei-

Stallmeister, und als der schone Stallmeister des arzen Ritters die Nachricht gebracht hatte, daß in Cas Grandes Alles zum Empfange Johann II. bereit sei, da ber Bug nach bem genganten Schlasse auf

h der Bug nach dem genannten Schloffe auf.

Diefer Bug hatte etwas Feierliches und trug das Geje eines Ariumphzuges. Bu beiden Seiten des Weges,
ang er war, standen Bauern, welche durch das Gerücht
erzählten Ereigniffe herbeigelockt waren. Die ganze
end glich fast einer blumenreichen Wiefe, durch welche
an beiden Seiten eingezäunter Pfad gebahnt war.



134

Diefes Schauspiel war ein zu feltenes, als daß die Bewohner der Umgegend nicht hatten herbeieilen follen, um
fich beffelben zu erfreuen und dem schwarzen Ritter zu danten, daß er ihr Land von seiner grausamsten Geißel befreit
habe.

Die guten Leute aus ber Provence, Diese treuen Unterthanen, hielten Alle Fackeln in den Sanden, durch welche ein ungewöhnlicher Glanz verbreitet wurde, welcher den ganzen Weg gleichsam in Klammen ftebend erblicken ließ.

Durch biese Strome von Licht hindurch schritten erft die zweitausend Kriegsmannen, denen der hof des Konigs von Cypern folgte. Un der Spige des hofes erblickte man den guten Connetable, umgeben von seinen dreißig Reitern. Er machte sich bemerklich durch die Caracolen, welche sein lieber Windesflügel mit feltener Leichtigkeit aussuhrte.

In der Mitte der von den Rittern gebildeten Gruppe bewunderte man die bleiche Schönheit Clotildens. Sie saß auf einem prachtvollen Zelter, der ftolz auf seine Burde zu sein schien und dessen Jugel der schwarze Ritter mit aller Ausmerksamkeit eines Verliedten in den handen hielt. Nachlässig legte er die Bügel des eigenen Rosses auf dessen hals und schien das stüchtige Thier, welches muthig unter ihm sprang, ganz seinem eigenen Willen zu überlassen, um nur auf den Zelter zu achten, welcher die Prinzessen tug. Diese Sorgsalt, welche den Ausdruck der sich selbst auf, opfernden Liebe trug, seine flammenden Blicke, welche durch das geschlossen Wistr hindurch strahlien, sein helm, seine schonen wogenden schwarzen Federn, die Würde, welche in seiner ganzen Erscheinung herrschte, jene Selbstverläugnung, iene zarte Weise, mit Würde alle eignen Gefühle vor dem

Scepter bei endlich, wel sog die Blic diesem Scha alle Freuden zweier Liebe

Clotilve himmel, lie und schaute einem Scho Ihre forsch Befen zu f gel der Liet zurückhalten sie noch daz den zuerft g

Der T Foir, Moi ihn. Die schwarzen s Freude den teitesinn An

Bas de wieder zurüc nen Schaufz ordnung zu

er zu Kepha sammenkneif zu billigen sc



135

pter ber Schonheit gur beugen. Das ungewohnliche Licht ich, welches von feiner broncirten Ruftung widerftrablte, Die Blide Aller auf ibn, und bas Muge rubte gern auf em Chaufpiele, welches alle harmonieen in fich folog, Freuden und hoffnungen bes lebens: auf dem Unblide ier Liebenden, Die ihrer Bereinigung entgegen gingen! -Clotilde erhob von Beit gu Beit ihre fchonen Mugen gen imel, ließ fie aber felten auf ben armen Ritter fallen schaute fast mit jedem Mugenblide unruhig, felbft mit m Schauder auf Die Menge bes berbeigeeilten Bolte. e forfchenden Mugen fcbienen unter Diefer Menge ein fen gu fuchen, welches fich nicht zeigen wollte. Um bu: ber Liebenden fonnte Glotilde nicht mehr die Thranen idhalten, von benen ibre Mugen überftromten, und als noch bagu die Stelle betrachtete, wo fie ben fconen Bus querft getroffen batte, ba verdoppelte fich ihr Schmerg. Der Monarch folgte feiner Tochter; ber Graf von r. Moneftan und die vornehmften ber Ritter umgaben Die fchauluftige Menge, welche Glotilbe und ben vargen Ritter fcon gefeben hatte, betrachtete nun mit ube ben Ronia und feinen Minifter, beffen Bobltbatig-Bfinn Allen fo befannt mar.

Was den Bischof betrifft, so ritt er bald vor, bald ber zurud, und erfreute sich des für ihn so wunderschos wichauspiels, zweis bis dreitausend Mann in Schlachtsnung zu erblicken.

"Wann werde ich doch dreifigtaufend feben! -- fagte zu Kephalein, welcher fein Saupt aufwarf und durch Bunmentneifen feiner beiden Lippen den Wunfch des Bifchofs billigen fcbien.



136

Die hundertundfunfsig Reiter, welche Graf Enguerry befehligte, bilbeten einen Nachtrab. Bulest folgte eine unzählbare Menge, unter beren Beifallsrufen man in Cafin-Grandes einzog.

Der schwar; ganze Sof b, hinsicht kaft Ankömmling tascht, iede und Alles ga der Gegenste Aun fel als er in sei an nichts mel aber zu hosser

tannte zu be werden sollte

Dbgleich sich König Ze auf seinen Zh

der weite, pre ter und Großi Lastriota dertundfunfzie beköpten Rat füllten den m Schloß eine so



# XXIX. Beengauber.

: schwarze Ritter half Clotilden vom Pferde, und der je hof begab sich in den rothen Saal, welcher in jeder icht kaft eben so glanzend war, wie je zuvor. Als die ommlinge das Schloß durchschritten, waren sie überst, jede Kleinigkeit wieder an ihrer Stelle zu finden Alles ganz so anzutreffen, als ware Casin: Grandes ne Gegenstand einer Plunderung gewesen.

Run stelle man sich die Freude des guten Königs vor, er in seinen Palast wieder einzog; er hatte von jest nichts mehr von irgend Jemandem zu befürchten, Alles zu hoffen von der Kraft und Gewalt, welche der Unberte zu besigen schien, der nun bald Clotildens Gatte den sollte

Obgleich es schon ziemlich hoch bei Nacht war, so seste König Johann II., als er in den Saal trat, dennoch seinen Thron; die Minister stellten sich um ihn auf und weite, prachtvoll erleuchtete Saal konnte kaum die Ritzund Großen fassen, welche eintraken.

Raftriota und Johann Stoub, an der Spige von hunundfunfzig Mann, aus denen jest, nach Aufnahme der hrten Rauber, die Leibwache des Konigs bestand, eren den Waffenfaal und die Areppen, und nie hatte das log eine folche hoheit gezeigt und einen folchen Begriff

138

von der koniglichen Macht gegeben, wie in Diefem Augen .. blicke.

Der schwarze Ritter faß an der Seite des Thrones und schaute traurig auf Glotilde; der tiefe Rummer, dessen Gepräge auf dem Antlig des jungen Mädchens lag, und der Schmerz, welchen ihre Haltung verrieth, verlegten die edle Seele des Ritters. Da faßte er einen Entschluß, der seinem Schlmuth gemäß war. Er erhob sich, trat auf die versammelten Ritter zu, gab ein Zeichen mit seiner Hand und wandte sich dann gegen Iohann II., indem er zu ihm sagte: "Rönig, der Augenblick ist gekommen, wo Ihr Guer Bersprechen zu erfüllen habt; allein ich halte Such noch nicht beim Worte, sondern werde erst die Antwort der Prinzessin erwarten!"

Dann schaute ber Ritter auf die Pringeffin und verfeste mit lauter Stimme: "Clotilbe, ich gebe Guch an Guch
felbst zuruck; Ihr seid frei, vollsommen frei; nur um Guer
Gluck zu machen, will ich Guer Gatte werden. Befragt
baber Guer herz und sehet zu, ob Ihr mir als Mitgift
nicht ein Konigreich, sondern ein herz geben konnt, bas nur
fur mich schlägt! — Liebt Ihr mich?"

Als er diese Worte gesagt hatte und alle Anwesenden überrascht ihre Augen auf Clotilden wandten, da fah man sie abwechselnd roth werden und wieder erbleichen. Endlich erhob sie sich, trat einige Schritte vor, schien bereit zu spreschen, aber blieb doch unbeweglich, ohne ein Wort zu fagen, und eine lautlose Stille herrschte einige Augenblicke.

Da rief bas Leichhubn auf eine fo klagliche Beife, bag Seber bavon ergriffen murbe und unwillfurlich gufammen-

ichauberte. Untwort bei

Mis Glo durchbebte ei den schwarze: schwacher St

fie ber Ritte

Slotilde nung fei. E bern würde, folgenden M noch in ihren leiht, und nu ihre Worte p

"Ich wil Ritter, Ihr 1 habt mich ei burch Eure ; einen Tag er — bann, hei und ich schwö

baben sollt, n Sogleich brückte sie n bas Ohr: ", tührt denn E

Slotilde seinigen, schri sie zornig den



139

iberte. Diefer faft feierliche Grabesgefang ichien bie port ber Jungfrau ju fein.

Als Clotilbe diese Unheil weistagenden Tone vernahm, bebte eine eisige Kalte ihren ganzen Korper; sie blickte schwarzen Ritter an und antwortete mit zitternder und acher Stimme: "Die Erkenntlichkeit, herr Ritter —"
"Die Erkenntlichkeit Mein, Prinzessin! —" unterbrach er Ritter mit bebender Stimme. —

Clotilde errothete und fuhlte, wie vergeblich ihre Soffet fei. Gie bachte baran, bag nichts ben Ritter verhin, wurde, ihr Gemahl zu werben, und fuhr beghalb in inden Redenkarten fort; aber weder in ihren Worten in ihren Augen lag jene Warme, welche die Liebe vers, und nur einzeln, eins nach dem andern, brachte sie Worte por.

"Ich willige ein, Euch meine hand zu geben — herr er, Ihr verdankt mich nur meinem eigenen Willen, und : mich erworben durch die Beweise Eurer Liebe und h Eure Dienste; erlaubt aber, daß ich mir erst noch n Tag erbitte, um in der Einsamkeit mich zu erholen dann, herr Ritter, mogt Ihr mich zum Altare führen, ich sichwöre Euch zu, daß Ihr dann eine treue Gattin in sollt, welche Euch nie einen Kummer machen wird."

Sogleich ergriff ber Ritter die hand der Prinzeffin, Ate fie mit aller Kraft des Vergers und fagte ihr in Ohr: "Treulofe! — O taufend Mal Treulofe, woher tt denn Gure Blaffe? —"

Clotilde gog ihre Sand mit verächtlicher Miene aus der igen, fcritt brei Schritte gurud und entgegnete, indem gornig ben Ritter anblickte: "Roch bin ich frei, herr

140

Ritter, und erft in brei Zagen werbet Ihr bas Recht haben, mich weiter zu fragen! --

"Das ift gut, Prinzeffin," entgegnete ber Frembe; "wir Beide fcheinen unsere Geheimniffe zu haben, und auch mein Gelubbe, welches mich zwingt, mein Antlig zu verbergen, geht erft in brei Zagen zu Ende; jest fann ich Euch wenigstens," fuhr er bann zornentflammt fort, "meinen Ramen nennen."

Dann wandte fich der Ritter fo, daß ihn nur König Iohann II., der Graf von Foir und der Graf Enguerry feben konnte, erhob fein Bisir und sagte mit wohlklingender Stimme:

"3ch bin Gafton II., Graf von Provence! -"

Der Monarch erbebte vor Freude, so wie auch feine Minister. Das lebhafteste Beifallgeschrei begleitete feine Worte, Die aber fur Clotilbe ein Donnerschlag waren. Ohnmachtig fant sie in die Arme Kephaleins, Monestans und bes Bischofs.

"Führt mich in die Grotte bes Riefen gurud! -- "rief fie im Irrfinn aus, als fie wieder gu fich gekommen war, "baf ich ihn wiederfebe - nein, nein, bringt mich auf mein 3immer."

Die lebhafteste Unruhe herrschte unter der Bersamm: lung. Der Graf von Foir zog den Prinz Gaston auf die Seite und sprach lebhaft mit ihm, als wollte er ihn beruhi: gen. Rur Johann II. saß ruhig und leidenschaftslos auf seinem Ahrone; der Liebe zu seiner Tochter ungeachtet, zeigte des Monarchen Untlig einen strengen Ernst. Die Nacht war schon weit vorgeschritten, die Bersammlung trennte sich in verschiedenen Gruppen, welche sich von der sonderbaren

Ohnmacht if für einen Bichen des Ab der ibre hot Ab alle ibre hof Kurken bort welche zuglei barkeit gebot Glotilbe noch gang zu ihre ich Mann vi Geburt verb reichen würd.

Die edle ihre Zimmer Racht überze

Raftriot: und nur ihre der. — Rein das Gemurm dem Kabinet Johann 1

rudgetehrt me ten in der Ra Bort von der Geschichtschreit legenheit gesei Rathe ausgem nicht, fann n rathen; Ausg,



141

macht der Prinzessin unterhielten. Einige hielten dieselbe einen Beweis der Liebe, Andere nahmen sie für ein Zeis des Abscheu's an; die Wahrheit aber ist, daß Cloritde ihre Hoffnungen schwinden sah, als sie den Namen des ten hörte. Die Unmöglichkeit, einer Ehe zu entgehen, he zugleich durch die Staatsklugheit und durch die Dankeit geboten wurde, war handgreissich. Bis dahin hatte ilde noch immer die Hoffnung genährt, daß sich der Auseitzu ihrem Gunsten entscheiden würde; sie hatte sich geseichelt, daß unter dem Incognito des schwarzen Ritters Rann von den glanzendsten Eigenschaften, aber niedriger urt verborgen sei, und daß dieser letztere Umstand hinsen wurde, um sie zu retten.

Die edlen Gafte des Konigs von Cypern zogen fich auf Bimmer gurud und die tieffte Stille, die Stille Der

it überzog bas Schloß. -

Raftriota und Johann Stoub wachten in der Borhalle, nur ihre Schrifte hallten an den gewölbten Decken wies — Rein, ich habe mich getäuscht: man hört auch noch Gemurmel mehrer verworrenen Stimmen, welches aus Kabinet des Königs ertont.

Johann II. hatte namlich, als er in feine Jimmer zus jekehrt war, seine Minifter rufen laffen und hielt mitin der Nacht einen so geheimen Rath, daß nie je ein t von dem verlautbart ist, was verhandelt wurde. Als hichtschreiber sehe ich mich daher ject in die größte Versheit gesett; ich weiß nichts von dem, was bei diesem he ausgemacht wurde, kenne die gepflogenen Gespräche ; kann nichts von den Ansichten ber drei Minister veren; Alles, was ich berichten kann, besteht darin, daß

142

Aronisse, Josette und Bombans, einer nach dem andern, durch ten ersten Minister erweckt und in die Mitte der Rathsversfammlung geführt wurden. Allein Kastriota hatte diesen drei Personen bereits gedroht, daß er ihnen den Kopf abhauen würde, wenn sie ihren Mund öffnen würden, um auch nur ein Sterbenswörtthen über Nephthaln zu sagen. Wenn demnach der Ministerrath in Betreff Clotildens gehalten wurde, so muß man annehmen, daß der König und die drei Minister durch die Lussgagen der Genannten kein großes Licht bekommen haben werden, sondern wahrscheinlich

in ihrem Duntel geblieben find.

Rebren wir nun zu ber Pringeffin gurud. Auf die Urme Mariens und ber treuen Josette geftust, hatte fie mit langfamen Schritten ibr Bimmer erreicht. Als fie an Die Thur deffelben gefommen war, vermochte man diefe nicht gu öffnen, benn ber Schluffel fehlte und man fuchte ibn allent: halben, aber vergebens, benn man fand ibn nicht. Clotilbe, welche ibrer forperlichen und geiftigen Aufregung erlag, feste fich ermudet einige Mugenblice auf ber Schwelle ber Thur nieder, mabrend man fich im gangen Schloffe nach bem Schluffel erkundigte. Da fielen ploplich die Mugen ber Pringeffin auf die Mormorplatten der Borhalle und fie ent: bedte ben Schluffel, welcher mit Gefdicklichkeit in einen fleinen Bmifchenraum amifchen bem unteren Theile ber Thur und ben Mormorplatten gefchoben mar. Gie zeigte ibn Marien, welche fich beugte, ibn aufnahm und ben Bugang ju ben Bimmern auffchloß. Clotilde eilte hinein, begab fich in ihr Bimmer und: o Ueberrafdung! -

Die toftbaren Stoffe, mit denen bie Grotte bes Juden gefchmudt gewefen mar, hatte man in bas Bimmer Glo-

tildens gebr einem bewu bracht und i senreichen F Auge eine za besonders du

Mit ber pich des Jul auf Pergan hineingelegte

Auf ein ftallvasen, grüche aushai ben in ber Gie in ber Eteten noch bie Britte ber 2 gefulte Lam fenbein und bie Stelle bi Stelle bi Glunderung

Die Alai alle Meichthi tildens; Bort der Wind, w berbare Weif das Bett sch Gerath war tiner oriental spielt.



143

18 gebracht und die Wande besselben damit geziert. Mit 1 bewunderungswurdigen Geschmacke waren sie ange-1t und in Zwischenraumen durch goldene Knöpse in buichen Falten emporgezogen, so daß dadurch für das eine zauberische Wirkung hervorgebracht wurde, welche iders durch eine gewisse unbeschreibliche Unmuth gesiel. Mit den Füßen stand Clotilbe auf dem persischen Tepver Juden; auf einem prachtvollen Gebettische lag ihr Pergament geschriebenes Evangelium, in welchem die ngelegten Blumen noch wohl erhalten waren.

Auf einem anderen Lieblingstische erblicke sie ihre Kry.
vasen, gefüllt mit Blumen, welche angenehme Wohlge:
aushauchten. Die goldenen Dreifüße des Juden stanin den vier Ecken auf denselben Säulen, auf welchen
n der Grotte des Riesen gestanden hatten, und verbreis
noch die Reste eines wohlriechenden Rauches; von der
te der Decke herab hing eine mit wohlriechendem Del
Ute Lampe und darunter stand ein reicher Tisch von Elein und Gold, auf welchem Nephthaly's kostdare Laute
Stelle der Laute der Prinzessin vertrat, welche bei der
nderung zerbrochen war.

Die Alabastervafen, das Gold, das Edelgestein, kurz, Reichthumer des Juden verschönten die Wohnung Cloems; Borhange von einem unbekannten Stoffe, leicht wie Wind, weich wie Seide, weiß wie Milch und auf wunare Weise angeheftet, verbreiteten einen reizenden Glaus; Bett schien das Lager einer Fee zu sein, das ganze icht war ein Zauber, und Alles glanzte, wie die Schale er vrientalischen Perle, welche in den schönften Farben ilt.



Als die Prinzessin alle diese anmuthigen Segenstände mit gierigen Bliden verschlungen hatte, erblickte sie auf einem Sessel einen turtischen Damascener Sabel, deffen Griff mit den tostbarften Steinen besetzt war; iste naherte sich und las unter bemselben die Worte: Nephthaly an Kasstriota.

Sie ergriff ben Sabel und ihre weiße und schwache hand zog ihn aus der Scheide. Sie glich jest einer Benus, welche in ihrem Zimmer mit den Waffen des Mars spielt — Clotilde rief in sußem Entzücken aus: "Er hat nichts vergeffen! —"

Diese Worte waren hebraisch für die arme Marie, welche mit Staunen ihre herrin anschaute. Dann sette sich Clotilbe auf einen Seffel, stütze ihr niedliches Kopfchen auf ihre hande und sagte mit dem Ausdruck eines tief gefühlten Schmerzes: "Er hat mir seine Reichthumer vermacht, er ist todt! — Schon dieser einzige Umstand muß mir das beweissen!" Ströme von Ahranen überslutheten die Wangen des jungen Madchens, und die treue Amme weinte ebenfalls.

"Ermuthige Dich, mein Kind!" fagte Marie, "wenn Du willft, daß er leben foll, so wird er leben! — Er ist nicht todt."

"Er ist nicht tobt! —" wiederholte Clotilde, "er ist nicht tobt! — und woher weißt Du das, meine gnte Marie? Ach! fprich! fprich! — Wie kannst Du fahig fein, mich in Ungewißheit zu laffen! — Du weißt es — und Du berushigst meinen Schmerz nicht! — Wirst Du sprechen, Graufame? — Wo hast Du ihn gesehen? Woher kennst Du ihn? — Wirst Du sprechen? —"

"Aber wen benn? -" fragte Marie. ..

das Wort, daß er noch trauriger un die Wahrhei

gesagt hat, gesagt hat, dimmer um! bel, die Hu: hat das Auc. Saden!—
Lebhaft an A

"Nephth Als die g sah, wurde si das Medusenl wegten sich ! ihrer Stimm Du liebst mit

Marie be

"Run gut Namen in Demein Geheimn ich sterben ohr Bei diese rascht durch di

fes Zimmers. fin! man muß Geschimack hat (Der Istaelit

andry Google



"Du kennft ibn alfo nicht? -" nahm Clotilde wieder Bort, ,und nur, um mich zu troften, fagteft Du mir, r noch lebte. - Mch! Umme, ein folder Troft ift weit iger und ichmerzhafter, als Die Wahrheit! - Sag mir Bahrheit, wenn Du fie weißt! - Gag fie mir! -" Ils die Pringeffin diefe Worte in größter Gile und Ungft t bat, lief fie, wie eine Beiftegabmefenbe, in ihrem ier umber und tufte Die Laute, Die Blumen, ben Ga" Die Dupurteppiche, tufte Alles, indem fie fagte: "Er as Mues berührt! - Geine Unmuth thront auf Diefen en! - D Rephthaly, Diefe Bierden erinnern mich gu ft an Dich! -"

Mephthaln! -" rief Marie erfdredt aus.

ile Die Pringeffin ihr ungludliches Bebeimnig verrathen purde fie betroffen und blieb fteben, als mare fie burch Redusenhaupt verfteinert; ihre erblichenen Mugen ben fich langfam, und mit einem verfchiebenen Musbrucke Stimme fprach fie die folgenden Borte aus: "Umme, iebft mich - ift es nicht fo ?"

Marie beeilte fich, burch ein Nicken ihres Ropfes gu orten.

Mun aut! - meine aute Marie, bewahre biefen lieben en in Deinem Bergen, wie in einem Grabe, verrathe Geheimniß nicht! - Wenn Du das thateft, fo murde erben ohne Schmerz, verftebft Du mich wohl? -" Bei Diefen Borten trat Jofette ein und murbe übert durch den Unblick bes Glanges und der Schonheit dieimmers. Bang unfchuldig rief fie aus: "Ich, Pringefman muß gefteben, baß ber Furft einen ausgefuchten mad bat! - Das ift ja ein Tempel." 10

er Ifraelit III.)

146

"Ohne Gottheit! —" fügte die Prinzeffin im Zone der Klage hingu und feste fich neben ben Blumen nieder, welche in ben Arnftallvafen ftanden.

Josette, die überglücklich war, nun ihren lieben Johann Stoub zu besieen, vollbrachte mit einer wunderbaren Schnelligkeit ihren gewohnten Dienst bei der Prinzessin, ohne viel auf die tiefe Schwermuth zu achten, welche auf ihren Bügen lag, auf diese Schwermuth, welche fast eine Geistesverwirrung zu sein schien. Wenn man bedenkt, daß für Josette diese schworzeschrittene Nacht gewissermaßen die erste eher liche Nacht, die Brautnacht war, so wird man, wie ich hoffe, die kleine Nasserin aus der Provence entschuldigen, wenn sie sich recht ärgerlich zeigte, als die Stunde der Mitternacht bereits ertonte, da sie das Gemach der Prinzessin verließ.

Was nun ihre bofe kaune betrifft, die sie bezeigte, als der Graf Monestan kam, um sie noch einmal aus den Armen ihres Gatten zu reißen und in den Ministerrath zu schleppen — so denke ich, daß Riemand, den man so mitten aus seinem schonken Schlase erweckt, darüber sehr zufrieden sein wird; wenn man nun noch dazu wüßte, in welchem Augenblicke Monestan das niedliche Weidehen aus der Prospence unterbrach, so würden alle Frauen Zeter schreien über die Unschicklichkeit des Ministers und vielleicht auch über die Unschicklichkeit, welche ich selbst begehe, indem ich Verbrechen entschleiere, welche allen übelgesinnten Chemannern als Rache dienen könnten.

Als die Pringeffin allein war, offnete fie die Thur ihres Jimmers, vor welcher fich Kaftriota auf der Marmorschwelle niedergelegt hatte. Bei dem Raufchen der feidenen

Beiden, cas mer survict. "D, mi ben Bauber ? nichts wird Der Mib die Thur ih Somos dias Rührung fag Rephthaly & "Berma Und Zohann nen Lebens gi "Raffriot schwache Dec bes Gludes Blut in Ben fort mit fanfi barfte, bas ( len, ich schen und bamit Di Lebens erinne bruckte einen tas, welcher 1 in Pathmos, fic nieder ve

Aleiber ber

feinen Baf. gab ihm bui



147

er der Jungfran erhob sich der Albanese und griff nach n Waffen; Clotilde blickte den treuen Kriegsknecht an, ihm durch eine fanste Bewegung ihres Beigefingers ein en, daß er ihr folgen moge, und trat dann in ihr Bimquruck.

,D, meine angebetete herrin, sucht die Feinheit und dauber dieses magischen Zeichens stets nachzuahmen und wird Guch widersteben! —"

Der Albanese folgte ber Pringessin und Clotilde schloß thur ihres Zimmers wieder, worauf sie ihm den mit damastirten turkischen Sabel gab und im Zone der ung sagte: "Rimm hin, Kastriota, siehe hier, was thaly Dir vermacht hat. —"

"Nermacht, Prinzessin! Nephthaln ift nicht tobt! — Johann Stoub war es, ber ihn mit Gefahr feines eigesebens gerettet hat! —"

"Raftriota! —" Clotilbe fank auf ihren Sessel. Die che Decke ihrer haut reichte nicht hin, um die Ströme blückes zu hemmen, welche ihren Busen und shr ganzes in Bewegung sesten. "Rastriota! —" suhr sie dann nit fanster Stimme, "Du kannst das Neichste und Koste, das Glanzendste von meiner ganzen Habe auswahzich schenke es Dir für Dich und für Ichann Stoub; damit Du Dich auf ewig an diesen Augenblick meines is erinnerst, so nimm hin, treuer Albanese —" und sie einen Kuß auf die schwarzbraunen Wangen Kastriowelcher vor Freude erstarrte, wie der heilige Ichannes athmos, als er den himmel offen sah.

"D, meine Wohlthaterin! —" rief Kastriota aus, warf nieber por ihr und beruhrte ben Teppich mit feiner

148

Stirn, "Ihr feid ein Engel! — Werbet Ihr Eurem Knechte verzeihen? — So plump und unbeholfen ich auch bin, so glaube ich doch errathen zu haben, daß Nephthaly Euch theuer ift! —"

"Raftriota! — ich liebe ihn! — ich liebe ihn, mein Freund —" antwortete fie bann, wie geistesverwirrt.

"Bie, Diefen Juben! -"

"Raftriota, Du betrubft mich. -"

. "Zobtet mich boch, Pringeffin —" und ber Albanefe überreichte ihr feinen Gabel und hielt feinen Ropf bin.

"Kaftriota, bedenke, daß ich ohne ihn nicht leben kann, daß die Natur uns Beide für einander bestimmt hat! — Er ist so school! — Seine Seele ist so rein! — Unsere herzen verstehen sich! — Ach! ich werde darüber vor Schmerz stersben! — "

"Ich werdet fterben? —" rief ber Albanese aus, indem er fich wieder aufrichtete und brei Schritte guruckwich, "Ihr werdet fterben? —"

"Ja, Kaftriota, benn man verlangt, bag ich ben Fürft Gafton heirathe."

"Ihr werdet fterben? —" wiederholte ber Albanefe noch einmal.

"Ja," antwortete die Pringeffin.

Raftriota versant in ein tiefes Nachdenten, zog sich dann mit langfamen Schritten zurud und füßte den Griff feines neuen Sabels. Alle Gefchente, welche auf eine zarte Beife gegeben werden, bringen eine ganz besondere Wirtung auf unsern Geift hervor. Raftriota bachte den ganzen übrigen Theil der Nacht hindurch nur an den fchonen Juden.

Mle ber Albanefe bas Bimmer Glotildens verlaffen hatte,

on eilte bief ches nach bi ber zu feben Kenfter und farbenen M. Bruft gefunt schuld, lag i ben schönen verliebten G

Bei dem bebte und et der erkannte verlegen und nicht da wär Grmüdung, ihren lieben verloren gegl flammende Mephhalv, trug. den 3 der Seele ei erwachend, sie

Man mi machen du to nennbare Wi ohne ein Mo sie sich erft n Die nahe Ge viel bazu bei muth du verb



te biese, von der Liebe getrieben, an das Fenfter, wel1ach der Kokette zu ging, um den geliebten Felsen wie1 sehen. Sie zog das Mousselin zurück, öffnete das
r und erblickte Nephthalp, welcher auf einem purpur1en Mantel lag. Sein schönes Haupt war auf die
gesunken, und er schlief einen so süßen Schlaf der Un1. lag in einer so wonnigen Haltung, daß man ihn für
hönen Endymion hatte halten können, welcher von der
1en Göttin des Mondes betrachtet wird.

dei dem leichten Geräusch des Fensters erwachte er, erund erbleichte vor Freude, als er seine Geliebte wieschannte. Was die Prinzessin betraf, so war sie stumm, en und erfreut zu gleicher Beit, sie war da, als ob sie da wäre, vergaß die Zeit, die Umftände, die Nacht, ihre dung, vergaß Alles. Sie sah und fühlte nur Eins, lieben Nephthaly; ihren Nephthaly, dessen se ewig een geglaubt hatte; ihren Nephthaly, dessen beredte und nende Blicke sie verschlingen zu wollen schienen; ihren thaly, der treulich auf seinem Busen die silberne Eichel den Talisman einer unsterblichen Liebe. Sie glich Zeele eines Gerechten, die, aus langem Todesschlase hend, sich vor dem Throne des Ewigen siebt.

Man muß felbst geliebt haben, um sich einen Begriff en zu können von diesem Augenblicke, welcher eine unsbare Wonne spendete. Lange blickten sie einander an, ein Wort sprechen zu können. Es schien, als mußten derft mit bem Sebanken an ihr Gluck vertraut machen, nahe Gefahr, welche ihrer Liebe brohte, trug ebenfalls bazu bei, über diesen sichtlick eine Schwerz, zu verbreiten, welche indeß nicht ganz ohne Reiz war.

150

Endlich magte es Rephthaly, bas Schweigen zu breichen und im Sone ber fanften Antlage ju beginnen:

"Clotilbe, der schwarze Ritter hat die Gegend durchzogen und Euch als seine Eroberung dabei an der hand geführt; gewiß werdet Ihr nun den armen Nephthaly verlas,
sen! — Daher habe ich Euch, bevor ich sterbe, Alles vermacht, was mir zugehörte; geht denn, Undankdare, seit glücklich! — Ceht, das ist der einzige Wunsch, welchen der ferbende Nephthaly noch hegen kann, und Clotilde! —
das wird das leite Wort sein, welches ich aussprechen werde. — Denkt oft an ihn, und er wird zufrieden sterben."

"Rephthaln, ich liebe Euch! —" entgegnete das junge Madchen im Tone des Borwurfs, "ich liebe Euch sogar mehr als ich sollte! — und mancher Kummer wird noch in spatter Zukunft mich treffen, wenn ich mich an meine Schwüre und an Dein Verfprechen erinnere. Du haft mir unlängst gefagt, daß Du ein Mittel wüstest zu unserer Bereinigung, daß Du dieses Mittel im letten Augenblicke, am Borabende meiner Bermahlung mit einem Anderen anwenden wolltest! — Wirst Du Dein Versprechen erfüllen?"

"D, geliebte herrin! — o angebetete Jungfrau! —" nahm Nephthaly darauf bas Wort, "ift es denn wahr, bas Du mich liebft! daß Du mit mahrer Liebe mich liebft? —"

"Du beleidigst mich! — Kannst Du noch an meiner Liebe zweifeln, nachdem ich sie Dir taufend Mal gezeigt habe? Zausend Mal haben es meine Augen gesagt, tausend Mal hat es mein Mund ausgesprochen, daß ich Dich liebe."

"Run, Clotilde, wir werden vereinigt werben! — Wirft Du aber Deinem treuen Liebhaber nicht erlauben, ein fcwaches Pfand Deiner Bartlichkeit zu nehmen! -"

Jugleich liebte, von daffelbe an i war in Glotil

"D mein jest vor dem der unsere le schwören, de uns trennen

den Unschuld vielfagende ş

"D mei vernommen Licht der Ra Engel in hin Gluck eines D Geliebte!

Der tru Liebe auf di in welchem s ift, ale das füßen, beraus alter umwin

Diefer i thalp brannbes Reffos e sunden kann, Aber Clotild fer unbekann



151

jugleich warf er Clotilden das Seil zu und die verz, von ihrer Leidenschaft hingeriffene Prinzessin band be an ihr Fenster. Ein Augenblick — und der Juden Clotildens Jimmer.

D meine Gattin! — meine geliebte Braut, laß uns por bem Gotte aller Menschen schwören, vor bem Gotte, nsere leifesten Gedanten vernimmt, laß uns vor ihm ren, daß wir auf ewig einander gehören, daß wir nie rennen wollen."

"Ich schwore es! —" sagte Clotilbe mit einer reigenlnschuld und blidte Rephthaly auf gedankenvolle und igende Weise an.

"D meine Geliebte! ber himmel hat unfere Schwure immen und die Nacht ift unfer Zeuge — bas sanfte ber Nacht ift unfere Brautfackel; horft Du, wie die in himmlischen Weisen Freudenlieder singen über das k eines Engels, den sie auf die Erde gesandt haben? ieliebte! —"

Der trunkene Jude drudte langsam den erften Ruß der : auf die Lippen seiner entssammten Braut, diesen Ruß, eldem so unendliche Wonne liegt, diesen Ruß, der süber als das Schnäbeln der Tauben, dieses erfte Glied der n, berauschenden Kette der Liebe, welche unser Fruhlingst umwindet.

Diefer keufche Ruß — was fage ich: keufcher? Rephiny brannte ja, wie herkules einst, da ihn das Gewand Messos kleidete, in jenem Feuer, das alle Bunfche enteden kann, deren unser herz und unser Geist fahig ist! — re Clotilde! — Ach! Clotilde unterlag dem Gewichte dies unbekannten Wollust, sie war trunken, ihr Blut war in



152

siedende Wallung gerathen, die Gedanken ihres Geistes waren verwirrt, denn ihr Haupt hatte sich ja auf den Hals des Ifraeliten gesenkt, der weiß wie Elsenbein war, und ihre schwarzen Haare mischten sich mit denen ihres Geliedten; Clotilde war durch das Glück zu sehr berauscht, wie der heitige Paulus einst durch den Gnadenstrahl des Herrn, sie glich einer Pythia, welche in der Wonne ihrer Bernähzlung mit Apollo ihren Geist aushaucht; dann kam sie wieder zu sich, richtete ihre schmachtenden Augen auf Rephthaly's unstete Wicke, und stieß zugleich undeutliche Laute aus, welche die Wonne ihr entlocke, dis aus jenen Lauten endlich die für einen Geliebten so himmlische Nedensart entstand: "Ach! wie glücklich ich bin! —" Beide glübten vor Liebe und ihr Blut strömte glühend durch die strogenden Abern. —

"Nephthaly, entferne Dich — Deine Gegenwart greift mich zu fehr an! —" Bugleich faßte fie mit ben Banben an feine haare und konnte fich die Freude nicht versagen, Diesfelben leicht zu ftreicheln, o nur fehr leicht ftrich fie uber bas

Baar bes Ifraeliten bin!

"So leb benn wohl, Clotilbe, auf morgen Abend! — Ja, meine Geliebte, ich werde mich in dieses Schloß eins schleichen, ich werde auf Deinem Zimmer erscheinen und in Gegenwart Kastriota's und Deiner treuen Amme will ich mit Dir die Wonne unserer letten Liebe genießen. —"

Noch einen Ruß hatte ber icone Jube geraubt und biefer Ruß dauerte noch langer als ber erfte, er wurde noch inniger gefühlt, war noch schmadhafter; dann schwang er sich wieder auf sein Seil binaus und eilte auf seinen Felsensit.

Bergebens legte fich Clotilde nieder, vergebens fuchte fie ben Schlaf zu erhafchen, ihre Seele hatte einen zu gluben-

ben Ginden geben und 1 mar der Gi Roch unbet Liebe, entfct filbe einer id weilen ftellt auf ihrem j felbft taufd matten, ohr fie burch bi ihrem Bette das Fenfter, eben fo mer "Dort i mich! \_" 111 bachte, bag

Rody be Rody be genetithe de und die Dút hatte, würst gengebet an "Rephth einen Ag, b ""Clotild. — blicke sie gen emporfd wundere noch

nen Matten,

lange mehr t

distanting Google



Eindruck der Wollust empfangen; die Anregung war ge1 und nur noch an den schönen Juden dachte sie, nur er
der Gegenstand ihrer Wünsche, nach ihm seufzte sie! —
unbekannt mit den geistesverwirrenden Freuden der
, entschwebte ihre lebhafte Einbildungskraft in die Geeiner idealen Welt, und verirrte sich in denselben. Bisn stellte sie sich, als schließe sie, und blied undeweglich
hrem jungfräulichen Lager, gleichsam als wollte sie sich
brem jungfräulichen Lager, gleichsam als wollte sie sich
täusschen; dann wieder suchte sie sich vergebens zu erm, ohne die Ruhe sinden zu können; endlich aber wurde
trch die Reugierde, die Liebe, die Sehnsucht, wieder aus
1 Bette getrieben und eilte, ihrer selbst nicht bewußt, an
zenster, um nach dem schönen Juden zu sehen, welcher
so wenig schlief, wie sie selbst.

"Dort ist er! —" fagte sie zu sich felbst, "er benkt an —" und Wuth schlich sich in ihr herz, als sie daran e, daß sie sich Beide in einen Abgrund gestürzt hatten. Roch befand sie sich in diesem Zustande, als die Morithe den himmel vergoldete. Sie öffnete das Fenster die Dufte neuer Blumen, welche Nephthaly gepflückt, wurzten die Morgenluft; der Jude richtete sein Mor-

bet an fie, wie an eine Gottheit.

"Rephthaln," fagte sie, "wir haben nur noch diesen Aag, denn morgen muß ich zum Altar schreifen."
"Stotilde," antwortete der Israelit, "siebe dort die Sonne iche sie noch einmal an, wie sie hinter den fernen Bermporschwebt, wie sie am himmelsdome emporsteigt, beere noch einmal dieses Azurgewölbe, den Park, die grüs Ratten, die Baume, die ganze schöne Natur — nicht mehr werden wir sie sehen! — Unsere leete Sonne

INC Street



154

erhebt sich, und Du, meine Geliebte, meine treue Gattin, lege Du zu jeder Stunde dieses Tages die Hand auf Dein liebendes herz und sage, wenn es Du schlagen fühlst: Sein herz wohnt hier! — Ich meinerseits werde es eben so machen! —"

Als der Jude diefe Worte gefagt hatte, ergriff er bas Seil, schwebte nach bem Uferriff hinuber und fandte noch von bort her Clotilden Ruffe, welche fie ihm auf ben Schwin-

gen ber treuen Bephyre gurudfanbte.

Als er ihren Bliden entschwunden war, horte sie noch lange das leichte Geräusch seiner Tritte auf dem Sande des Meeresufers, aber auch als sie nichts mehr von ihm horte, nichts mehr von ihm fah, blieb sie noch in derselben Stellung, athmete die himmlischen Dufte der Blumen ein und dachte an die traurigen Worte ihres Geliebten.

Als Josette eintrat, fand fie ihre herrin noch in berfelben Stellung - - - - - - - -

Die Freud der Lufign Ausdruck i Beranderu woher das Collen

Gollen find mehr a die Prinzes Rartheit, verhehlen.

Währe erschien Tr. Jungfrau r ihren königl Diese 1 schweigend

Sie gi trat in der fter und di ihrem Erf, den, nur fü wesenden r tilde schrift



# K. Wahnfinn ber Liebe. - Gine Morbthat.

Freude der Liebe glanzte auf dem Antlig der Tochter lufignan; sie fang, ging, lachelte, und das mit dem ruck der Gottin von Paphos; Josette begriff diese nderung nicht, aber die Amme erkannte mit einem Blick, r das zarte Noth auf Clotildens Wangen entstanden sei. Sollen wir es gestehen? alle überschwänklichen Gesühle mehr oder weniger Narrheiten, besonders aber die Liebe; prinzessin konnte ebenfalls die Erkennungszeichen der heit, dieser blinden Kührerin einer blinden Liebe, nicht blen.

Wahrend ber Ausbruche Diefes Wahnfinns ber Liebe en Trouffe in bem Bimmer Clotilbens und forberte Die ifrau mit ernften und Unheil weiffagenden Bliden vor toniglichen Vater.

Diefe ungewöhnliche Botfchaft erfcredte Clotilbe, und eigend folgte fie ben Schritten bes Arates.

Sie ging durch die Borhalle, durch den Waffensaal und in den vothen Saal, wo der schwarze Nitter, die Minisund die übrigen Großen bereits versammelt waren. Bei n Erscheinen verstummte das Murmeln der Sprechennur für sie schmeichelhafte Tone wurden laut, die Ansnden wichen vor ihr nach beiden Seiten aus und Closschttt zwischen ihnen hindurch bis zu dem schwarzen



156

Ritter, dem sie anmutbig und lachelnd ihre Sand reichte; der hocherfreute Liebhaber druckte einen feurigen Kuß auf dieselbe. Als sie in das Kabinet des Königs trat, hörte sie, wie das Murmeln der Verwunderung hinter ihr laut ward und sich allmählich über die ganze Menge verbreitete, wie sich das Rauschen der Wogen vor einem nahenden Sturme über das Meer ausbreitet.

Trousse leitete fie mit ernfter Burbe bis in das Kabinet des Konigs, offnete dann die Thur und rief mit feinem hellen Stimmchen: "Ihre Hoheit, die Prinzessin von Enpern."

Clotilbe fand ihren Bater auf bem Seffel ber Melufine; feine Büge trugen das Gepräge der Strenge, welches bei ihrem Eintritt nicht verschwand; er bat sie nicht, sich zu segen, wie er das gewöhnlich zu thun pstegte, und Elotilbe blied in achtungsvoller haltung vor ihm stehen; der Greis schweige einen Augenblick, und seine Aochter wagte nicht, dieses Schweigen zu underbrechen; dann wandte sich Ishann II. nach der Stelle hin, wo er das sanste Wogen von Clostildens Bussen vernahm, und sagte langsam und feierlich: "Prinzessin, glaubt nicht, daß Euer Benehmen uns entgangen sei; es hat zu mancherlei Muthmaßungen Veranlassung gegeben, und unsere Pflicht ist, dasselbe zu prüfen; es ist das unsere Pflicht als Vater, als Monarch, als Abkömmling der Lusgnan."

"Meine Tochter, fei überzeugt von unferer Liebe gegen Dich und antworte offen und freimuthig Deinem alten Batter! In welcher Absicht verzögerst Du die Feier Deiner Berbindung mit dem Prinz Gafton?"

"Um nachzudenken, gnadiger herr."

nothig, no
— Es ift.

Glotil
Tuß tief in spien ihr spaars
wahrhaft
ihr grausa
"Bass
narch.
"Ea,
fein, weld
ich morger

ich morgei ich morgei Pein Bene Lett ist, so der Mona Du Deine Bertrautei Meine Zoi sondern dei Lummer T verbannen und über 1

unserem be

and by Google



157

"Clotilde, wenn Du ihn liebteft, so hattest Du nicht erft nothig, nachzudenken. — Suche keine Ausflüchte zu machen.

- Es ift bas nicht Dein mahrer Beweggrund."

Clotilde errothete und schwieg; sie hatte jest hundert Tuß tief in die Erde versinken mogen, denn das Leben ersichien ihr als eine unerträgliche Last; wenn sie auf die weissen Haare des Königs blickte, so befand sie sich in einer wahrhaft peinigenden Ungewißheit, und ihr Gewissen machte ihr grausame Borwurfe.

"baft Du mich verftanden? -" wiederholte ber Do-

nard.

"Ja, gnadiger Berr; allein mogen meine Beweggrunde fein, welche fie wollen, fo mag es hinreichen fur Euch, bag ich morgen ben Grafen von Provence heirathen werbe."

"Nein, Prinzessin, wenn die Ehre der Lusignan durch Dein Benehmen oder durch den Zustand Deines Herzens verslest ift, so reicht das nicht hin! — Uch, Clotilde!" suhr der Monarch im Tone der Gute fort, "wie kommt es, daß Du Deinen Bater fürchtest, daß Du ihn nicht zu Deinem Bertrauten gemacht haft? — Fürchtest Du meine Strenge? Meine Tochter, erblicke seit nicht den Monarchen in mir, sondern den nachsichtigen Bater; rede offen! und wenn ein Kummer Dein junges herz niederbeugt, so werde ich ihn zu verbannen suchen, denn das Alter hat Erfahrungen! —"

"bort, mein Bater, die Ehre muß uns viel werth fein und über Alles gehen, ift das nicht Guer liebster Grundfat?"

"Ja, meine Tochter."

"Wohl denn, mein Bater, hat es je einen Treulofen in unferem berühmten Gefchlechte gegeben?"

"Rie! -" antwortete ber Monarch ftolg.

158

"So werde ich benn versuchen, die angeerbte Augend zu behaupten! — Wenn ich spräche, mein Nater, so würde ich treulos sein gegen einen Unglücklichen! — Gegen einen Unglücklichen, welcher auf mein Wort rechnet, auf daffelbe baut, wie auf einen Altar von Erz!"

"Clotilde, der Bufen eines Naters muß, gleich bem ber Gottheit, die geringften Gebanten und geringften Sandlun-

gen feiner Rinder fennen."

"Gnadiger herr, das ift mahr, allein wenn Ihr in Eurer Jugend einem unglucklichen Freunde versprochen hattet, sein Geheimniß bewahren zu wollen, mein Großvater aber hatte Euch daffelbe entreißen wollen, wurdet Ihr es ihm gefagt haben? —"

Der Monarch schwieg; allein Clotilbens Widerstand reigte ihn und machte ihn noch neugieriger, weßhalb er fortsfuhr: "Geht, geht, Prinzeffin, Ihr liebet Euren Bater nicht und solltet Euch schamen, diesen Namen auszusprechen. -"

"Alfo das murde Euch mein Großvater geantwortet haben! —" antwortete das junge Madchen lachend, um den Ausschlag zu geben, und bruckte einen Kus auf die Stirn

des Greifes.

Dieser aber stieß sie zuruck und sagte: "Unwurdige Tochter, ich weiß, was Guer herz umgewandelt hat. — Die Liebe zu einem Underen! — Wer sollte das nicht errathen? — habe ich seit vierzehn Tagen andere Gesange von Dir gehört, als Minnelieber? Muß ich mich nicht daran erinnern wie kalt Ihr den Grasen von Provence empfangen habt? Die Ereignisse beim Turnier, der unbekannte Ritter, Eure verschluckten Worte, Eure Seufzer, Eure Unfregung, Eure Unruhe, Eure Worte, welche ihr in jenem Kerker aussprachet,

wo Ihr d faben —

fahrt nich

unbeflecte und ich ti Ramen be fehle es!

"Mei bes Water morgen ne von mir; ift? Habi mein Bate

ver ( ter, bacht "Run gut aber bas bie Kapell

"Bub "Run wenn es fo mit Deiner merkungen

Clotill seiner Zoc also ungli

Baters un



vo Ihr ben Tob fegnetet, weil wir benfelben als gewiß ansaben — bas Alles find fchlagende Beweife."

"Mein Bater! - bitte, beendigt Gure Bemertungen,

fahrt nicht mit benfelben fort."

"Wie, meine Tochter, ich glaubte eine Jungfrau von unbeflecktem herzen ben Armen des Gatten zu übergeben — und ich taufchte mich! — Renne mir auf der Stelle den Namen deffen, der Deine Liebe besiet! Ich will es, ich bes feble es!"

"Mein Bater," rief die Aungfrau aus und überfluthete bes Baters hand mit ihren Thranen; "ja, ich werde ihn Euch morgen nennen! — aber morgen erft, mehr verlangt nicht von mir; ist es nicht genug, taß Eure Tochter unglücklich ist? habt doch nur ein geringes Mitleid für mich! — O mein Bater. —"

Der Greis war bestochen durch die Abranen seiner Tochter, dachte einen Augenblick nach und sagte dann zu ihr: "Run gut, es sei, ich willige ein; steh auf, meine Tochter; aber das merke Dir, daß es mein Wille ift, daß morgen bie Kapelle des Schlosses Deine Schwure vernehme. —"

"babe ich bas nicht fcon verfprochen! -"

"Nun, welche hoffnung kannft Du also noch nahren? wenn es so geschehen foll und muß, so sei nun freundlicher mit Deinem Gemahl und gieb ihm keine Gelegenheit zu Besmerkungen, welche Deinem Charakter schaben muffen."

Clotilde feufste; ber gerührte Monarch ergriff die Sand feiner Tochter und fragte fie im vaterlichen Tone: "Du bift alfo unglucklich? --"

Das junge Madden lehnte ihren Kopf an den ihres Baters und vergoß neue Strome von Ahranen.

"Ich! ja, recht unglucklich, mein Bater. -"

"Dann, meine Tochter, muffen wir biefe Berbindung auftofen."

"Rein —" antwortete Clotilde. — "Ich! ich liebe ohne

Soffnung! und - ergebe mich in mein Schichfal!"

"Armes Rind! — trodne Deine Ahranen, die Beit wird Deine Bunde heilen, lag mich hoffen, daß Pring Gafton Dich gludlich machen werde."

Der Monarch ergriff barauf ben Arm feiner Tochter und trat mit ihr in ben rothen Saal, wo sich ein Zeder beeilte, Beiden ben hof zu machen. Clotilbe reichte bem schwarzen Ritter ihren Arm und sagte einige schmeichelhafte Worte zu ihm, boch glichen ihre Reden nur jenen beruhigenben Tranken, welche bie Aerzte dem Sterbenden reichen, um ihr hinüberscheiden sanfter und schwerzloser zu machen.

Der Tag verstrich, ohne daß sonst etwas Bemerkenswerthes vorgefallen ware; der schwarze Ritter verließ seine Berlobte nicht einen Augenblick und gab ihr so viele Beweise seiner Liebe, zeigte eine so große Sorgsalt, daß die Augen der Prinzessin hatten geblendet sein mussen, wenn sie ihn nicht eben so bezaubernd, eben so schön, ihrer Liebe eben so würdig gefunden hatte, wie Rephthaly. Aber die Binde der Liebe ist so dicht, liegt mit so vielen verdoppelten Falten über unsern Augen.

Wahrend die Prinzessin auf die liebevollen Reden des Prinzen antwortete, heftete sie fortwahrend ihre Blicke auf den Blumenstrauß, den sie an ihrem Bufen trug, und dachte nur an das glanzende Fest, welches Nephthaly wahrend der folgenden Nacht ihrem Berzen geben wurde.

Es ift unmöglich, bas bewegte Gemalbe gu fchilbern,

welches S band und folgenden ihren Kopf Auch die et Mögliche, vollen Feier deren voran brachten ihr

Endlid

füchtig erw
bem Saale
bem Saale
Bu allen 3e
am Borabe
war, entferr
tilbe war in
fie einmal (
als gewöhn
bie Arme b
ben Teftes

Alles fo Raftriota, m fin verfamm

Clotilde thalp erschei erwehren. : und bei dem obgleich es ! merkfam.

Der Ifrael



Schlof Cafin : Grandes darbot; Zaillevant, Bom. id die übrigen Beamten waren fo mit dem Fefte des n Tages befchaftigt, baß fie nicht mußten, wo fie pf hatten, und Mues athmete Thatigfeit und Freude. e edlen Gafte bes Ronigs von Cypern thaten alles 2, um gu glangen und fich felbft bei biefer pracht= eierlichkeit zu übertreffen. Jeder wollte es dem Un= rausthun, fie gingen und tamen, fie fuchten und ihre Reichthumer und ihre ftcahlendften Unguge. lich erfchien die Racht, welche von Clotilden fo febn: wartet mar. Saft verftohlen entfernte fie fich aus le, und man magte nicht, fie gurudzuhalten; benn Beiten hat man ben Willen eines jungen Dabchens bende ihrer Bermahlung geehrt. 216 fie gegangen ernten fich nach und nach auch die Uebrigen. in bem Saale ber Schlufftein bes Gewolbes: als gewichen mar, ba trennte fich Mues, und fruber inlich fanten beute die Bewohner des Schloffes in des Schlafes, wie bas am Borabende eines grogang naturlich ift.

schlief, nur nicht Clotilbe, Josette, Marie und welche in den Bimmern der unglucklichen Pringesmelt maren.

e horte die Stunde schlagen, zu welcher Nepheinen mnßte; sie konnte sich eines Schauders nicht Ihr Herz erbebte, häusig blickte sie nach der Thür z geringsten Geräusche, das sie zu hören glaubte, kein Anderer vernommen hatte, lauschte sie auf-

Digitality Google

162

"Jofette," fagte fie, "ich will einen fconern Schmud anlegen, ale ber ift, welchen ich jest trage; befleibe mich mit einer blauen Tunifa mit filbernen Gicheln, gieb mit tothe Rothurne und ein Gemand, bas weiß wie Schnee ift - binde meine aufgeloften Sagre mit weißen Banbern guruck, gang fo, wie an jenem Zage, wo ich ben armen Juden sum erften Mal fab. - Bag alle Runfte ber Toilette und meine fconften Jumelen gufammenwirten; bebente, meine Tochter, bag ich gefallen will! -"

"Aber, Pringeffin, es ift noch nicht Beit bagu! -"

"Thue, was Dir geheißen wird," entgegnete ihr Marie. "Deine gute Umme," fubr bann Clotilde fort, und feste fich por einen Spiegel, beffen Rahmen von Riligran : Ur: beit mar; "meine gute Umme, gunde Die Rergen ber vier Armleuchter an, befonders aber die filberne gampe mit moblriechendem Del - Mues foll ftrahlen, Mues foll glangen. -D! Jofette," fuhr fie bann fort, fich an bas junge Beib: chen aus der Provence wentent; "lege meine fchwarzen Saare in recht runde locken; fieh, fie muffen burch ihr Bagath gegen ben Mlabafter meiner Saut abftechen; und uber meinen Augen muffen fie fich theilen! - Umme, tomm und lege mir die weißen Bander an! - Du allein, Tochter Griechenlands, fennft diefen Dut; befonders aber, mein Mutter: chen, hulle mir bas Saupt in einen luftigen Schleier. - In jenem Tage trug ich einen folden, um mich gegen Die Sonne ju fchuten - beute will ich ihn haben, bamit er mir abgeriffen merbe - alle diefe reigenden Bubereitungen follen benen eines Feftes gleichen, von welchem auch teine Gpur ubrig bleiben barf - Jofette, mein Rind, vergiß bie Boblaeruche nicht. -" Und mit ihren leichten Banden vollendete Pracht ihre au diefem n in diefen gi feinen Duft ohne daß ma mandte fie treuen Spie Alle be einige Schr versuchen. "Jest, an feine @ ftore. Run

Die Pringef

einmal, daß "Aqi 9 "Co ift ren Gürtel, Beibes. 31 hand, "la fcmerglofes bete für fie. Zofette . Ihr fendet n tungen, war Traner erfül ,Das b Pringeffin m nicht, baß G vence wieder



ngessin auf der rechten und auf der linken Seite die ihred Schmuckes. — "Kastriota," sagte sie dann, sich n wendend und ihm zulächelnd, "zünde das Feuer 1 goldenen Dreifüßen an, der Weihrauch soll mit diften das Zimmer erfüllen! Es giebt kein Opfer, man dabei Weihrauch verbrennte. — Meine Freunde," sie sich dann an die Uebrigen und blickte in ihren ipiegel, "bin ich nun schön? —"

bejahten einmuthig ihre Frage und Clotilde that dritte auf ihrem Bimmer, um ihren Schmuck gu

st, Josette," fuhr fie bann fort, "leg Alles wieder Stelle, damit Richts die Schönheit biefes Ortes un gehe, mein Kind. Lebe wohl! Rein, fomm noch af ich Dich fuffe! —"

! Pringeffin, 3hr glubt! -"

ift c8 — nimm hin, Josette, nimm diesen koftbael, nimm auch diesen Diamant! — Ich schenke Dir Tosette —" fügte sie dann hinzu und ergriff deren laß das Undenken an mich ein ungetrübtes, aber 28 fein — denke bisweilen an Clotilde — und e. —"

e weinte und fagte fchluchzend: "Ach! Prinzeffin, : mich fort? — warum denn alle diefe Borbereiarum diefe Borte, deren Betonung mich schon mit 'üllt?"

bedeutet nichts, meine Tochter," antwortete die mit einem leicht fardonischen Lächeln. "Siehst Du Elotilde sterben muß, um als Gräfin von Pror aufzuleben! —"

164

"Ach! wenn es nur das ift, Pringeffin," fuhr Jofette fort und trodnete die Thranen aus ihren Augen, "dann habe ich nur Urfache, mich zu freuen. —"

"Beb alfo wohl, Josette! — "Und die Pringeffin umarmte noch einmal die Tochter des Intendanten, worauf sie eine mit Gold gefüllte Borse ergriff und fagte: "Rimm auch das noch; ich will, daß nichts Deinem Glücke mangele! — "

Josette entfernte sich langfam, wahrend sie noch ofter ihr haupt wandte, um Clotilde zu seben. Diese setzte sich auf einen Stuhl und stütte ihr schmerzenreiches haupt auf ihre niedliche hand. Als Josette fort war, blickte sie traurig ihre Amme und Kaftriota an und sagte zu ihnen die schwermuthigen Worte:

"Meine Freunde, die junge Rose wird entblattert; benn jest erst verstehe ich die Worte meines Geliebten! — Ihr werdet uns Beide in dasselbe Grab legen; werdet Ihr das? — und Du, Kastriota, Du wirst die Blumen begießen, welche Marie zwischen den Rasen auf meinem Grabe pflanzen wird; unsere Usche wird die Blumen beseelen. — Athme dann bisweilen ihre Dufte ein — sie werden füß fein! —"

Bei diefen Worten warf Kastriota wuthende Blicke auf Alles, was ihn umgab, und Marie weinte heiße Thranen. —

"Ach!" rief bann die Pringessin aus, "ich will mein lettes Mahl genießen und mit ihm bas Leben schmecken! — Marie, schlag meine Bitte nicht ab! Die Bitten ber Sterbenben sind heilig! — Geh, eile zu Bombans, trage Speifen auf zu einem Abschiedsmahle und vor Allem bringe die koftbarften Gefäße. — Ich will mein Ende mit dem Glan-

ber Natur : ber Jugend

Die trei verlangt hat wurde eine ; und Glotilde liten darauf.

"Zeğt 1 fagte fie.
Die gol Kunft glän; Arystall au Clotilde fagt haupt feste einführen?

ich fehne mie ber, erschein meine Sandi — Romme, das Opfer, d entgegen!"

biefer Worte "Ich m hinreichend, i einem leichter und bewunde fes Plathen



umgeben, was es gibt, mit dem Schönften, was in ir und im herzen des Menschen liegt; ein Tod in nd muß ein Tod der Wollust sein! —"
treue Amme erschien bald mit dem, was Clotilde hatte; auf einen Tisch von Ebenholz und Silber ie Decke von Plusch mit goldenen Franzen gelegt, lde streute die Blumen aus dem Strauße des Israesus.

t muß Mues gefnicht werben, Mues verwelfen -"

oldenen Schuffeln und die Früchte von Taillevant's naten bald nebst den Gefäsen von geschliffenem zuf dem Tische; Kerzen wurden angezündet und igte, indem sie einen Kranz von Rosen auf ihr te: "Rastriota, mußt Du nicht meinen Geliebten Warum kommt er nicht? Ift es an mir, zu Ia, denn ich liebe ihn am meisten! Nephthalv, ich nach Dir! — Erscheine nit Deinem ganzen Zaune schnell, denn unsere Stunden sind gezählt und duhr ist zur halfte abgelaufen, es ist Mitternacht! Alles ist bereit, der Tempel, das Fest, der Altar, die Blumengewinde. Geh, Kastriota, gehe ihm

banese weinte vor Wuth, als er den Wohlklang e, den Schwanengesang Clotildens vernahm. nochte noch schoner sein! — aber — ich bin es denn er liebt mich ja! — " fagte sie dann mit en Lächeln. Zugleich durchschritt sie ihr Zimmer erte die Pracht, die Nettigkeit und Anmuth diese, worauf sie noch einmal ihren Mund öffnete

an und fpro gang in ihre chen von Do

"Clotill "nichts ftort mich heiße K

"Rephti Bande der I der Schen i Ifraeliten.

"D wie Augen ftrah zender."

Puş — ia) 1 Nephtha

Reize seiner mund, auf it einen jener 3 seinen jener 3 seinen wurde, auf benfelber auf seine An lich, welche 2 indem fie ab

Die beit bemfelben I ben Becher, ihres schmack tern Ambross welche für si

und fagte: "Das ift zu fchon fur ein Grab! — Aber diefes Grab wird unferer Liebe gleichen, angenehm, wonnig, glan-

gend und boch auch troftlos fein! -"

Da ploglich schollen leichte Schritte in dem Borfaale; Stotilde horte sie zuerst; sie eilt, sie fliegt, sie liegt in Rephithaly's Armen. Unmuthig schlingt sie ihre Arme von Elfenbein um des Ifraeliten Alabaster "Hals; ihre haupter scheinen in einander überzugehen; langsam schreiten sie nahmen scheinen sich auf einander, fühlen gegenseitig das ungestüme Pochen ihrer Herzen, und der Jude drückt den himmlischen Hals der Prinzessin an seine stürmische Brust; Elotilde ersfrischte seine Seele, gleich einem Ahau des Morgens.

166

So treten sie naber, ganz überwältigt von dem Uebermaß ihrer Liebe, segen sich auf eine Art von Divan, halten sich bei den handen, neigen ihre haupter gegen einander; aber kein Wort enteilt ihren Lippen, keine Bewegung bemerkt man an ihnen, nur Thanen entsließen ihren Augen!

Ach! glühende Ahranen des Berlangens von beiben Seiten und dann wieder jene langen Blicke der Liebe, welche Arunkenbeit in die Seele slößen!

Der Jude buftete nach Ambra, die foftlichsten Ebelssteine schmuckten ibn; auf feinem Busen trug er nicht bas entehrende Rad, sondern die geheiligte Eichel von Clotildens Tunita, und die Leibbinde umgartete ihn, welche die verliebte Jungfrau für ihn stickte; auch seine schonen schwarzen Saare waren befreit von der grünen Mute mit rothen hörnern.

Beide waren gludlich, daß fie ihre Bunfche und ihre Sehnsucht befriedigen konnten, ohne mit ihrer Freude zu geisgen; nicht mehr verftohlen und gitternd blidten fie einander



id fprachen sie mit einander, sondern sie stürzten sich in ihre Wollust, so wie im Frühling die weißen Täubson Dach zu Dach fliegen und ihre Freude genießen. Elotilde! — Du gehörst mir," rief Nephthaln aus, 8 stört ferner unsere Liebe! D meine Angedetete, laß heiße Küse auf Deinen wonnigen Busen drücken! — "Nephthaln, Alles gehört Dir! — " und die zarren der Iungfrau fuhren mit reizender Scham, mit blöscheu über die Haare, den Hals und den Busen des liten.

D wie schon Du bift, und welches Feuer aus Deinen i ftrahlt! — Das Gestien der Benus ist nicht glan-

Uch! mein Geliebter, furchte nichts, gerknittere meinen - ich werbe nicht barüber bofe."

luft bilbeten. Gine unbeschreibliche Anmuth, ein unausssprechlicher Reiz, leicht wie die Luft, durchdringend wie das Feuer, angenehm wie eine Wohlthat, breitete sich über diese Scene der Liebe auß; eine Art himmlischen Gewölks umgab sie; Alles erschien den Augen dieser glücklichen Liebenden wie übernatürlich; die geringsten Gegenstände hatten ein anderes Ansehen, eine andere Gestalt, ihr Glück strahlte allenthalben wieder und schien Ströme von Licht nach allen Geiten zu verbreiten. Man hatte behaupten können, daß jener Heiligenschein sie umglänze, mit welchem man die Bewohner des himmels schmückt, wenn man sie abbiidet.

Diefer gottliche Bauber verdoppelte ihre guft, und ber Gebante an ben nahen Tob verlieh ihr etwas Feierliches. -

"Nephthaly," rief Clotilde aus, "der Augendlick ift gekommen, wo Du Dein Bersprechen zu erfüllen haft. — Siehst Du, wie die Zeit versließt?"

"Ach, meine Clotilde, tonnteft Du den Duth haben, gu geborchen! --

"Ich! glaubft Du, mein Geliebter, bag ich Dich nicht verftanben hatte?"

"Sag mir, Geliebte, was haft Du verftanben? -"
"Dag wir mit einander fferben werden."

"Grausame! — das fagft Du lachend? —"

"Nephthaln, warum follte ich mich betrüben? -"

"Du haft recht, Clotilde, wir werden taufend Mal gludlicher fein; wir verlaffen eine gehaffige Welt, wir fteigen rein und ohne Flecken zu den himmlischen Wohnungen auf, wo uns die Engel schon mit himmlischen Weisen erwarten! — Kann Gott zurnen, wenn er uns, dem Unglud entstiehend, etwas zu fruh ankommen sieht? Wir gehorchen der Stimme der Natur für einen gut, um zi durch ein und überdi können.

"Nein einem reize Auf d

Israelit di des herfu Rebenbuhl "Mein also den D

Leben zu v. "Repl eine Bobl beffen Gr

durchbohre Sanpt ruh "Rein mehr febe

mehr fehes allen Man ches ich lie "Ach, einander fo

Morgenrot bitte Dich,



tur, und wenn auch die himmlische Stirn des Ewigen en Augenblick mit Falten sich deckt, so ift er doch zu a zwei tugendhafte Seelen zu verdammen, welche nur in Uebermaß der Liebe sich schuldig gemacht haben, rdieß hatte unser Glück hienieden ja auch verwelken

ein, Rephthaly, nie! -" erwiederte Glotilde mit

Diese Worte folgten taufend Ruffe und der verliebte druckte die Prinzessin in seine Arme, mit der Kraft tules, als er Antaos, den Sohn der Erde, seinen bler, erdruckte.

eine reizende Geliebte, Schat ber Liebe, Du hatteft Muth, ein fo schones Leben, ein taum begonnenes verlaffen ?"

phthaln, wolltest Du es nicht? — und ift es nicht ilthat, wenn wir einen Becher geleert haben, auf runde nur Rummer und Elend liegt! -"

d Du wurdest nicht zogern, diefen schönen Bufen zu :en, diefen Thron der Liebe, an welchem jest mein iht? --

n! Was kann ich noch sein, wenn ich Dich nicht e? Kann ich ohne Dich leben? Du allein von nnern haft mich angelächelt mit jenem Lächeln, weliebe."

. ja, Aochter des himmels, wir werden wonnig mit schlafen in der langen Nacht, auf welche keine the folgt."

Rephthaly, wenn Du es verlangft - aber, ich

ting horry Google

Deinen fußen Gefang, welcher meine Geele entzuct! lag uns bie Freude bis auf ben Grund genießen, unfer ganges Beben in einen einzigen Mugenblick verfammeln und bann es beendigen! Co finge boch, damit mein Raufch volltom: men merbe! -"

Rephthaln ergriff Die Laute, welche Marie auf ein Beichen Glotildens ihm übergab und fang folgende Stangen:

> Ceit ber Conne gelbner Strahl Unfrer Erbe leuchtet; Geit ber Regen Berg unb Thal Und bie Gbnen feuchtet : Stand es immer auf ber Belt Bie es jepo ftehet: Mues mechfelt, freigt und fallt, Bis bie Belt vergebet.

Jahre tommen, Sahre flichen, Beng und Glud verberben; Blumen fproffen und verbluben, Menfchen find und fterben; Ronigreiche, groß und meit, Steigen aus bem Ctaube; Ihre Dacht und herrlichfeit Birb ber Beit jum Raube.

Sie, bie uber Mues fiegt, Mertbar taum ben Ginnen, Bie ber Pfeil vom Bogen fliegt, Gilet fie von hinnen; Gilt und führet ichnell und balb Greife, matt am Stabe, Und in frifder Behlgeftalt Junglinge jum Grabe.

Buhr uns benn, mir folgen Dir, Beit, mit rafden Comingen,

Die b gelegt. und Thrà ,,E0 flingen li Der darauf ne Schwingu Diefe "Du Dafein. und wir iBe, "bot verbirg I n3a, "Gine fein, wie ; für unfere ein Beben Benge fei Loos, well

0

"Mbet met fterbei

"Clot



Bis Dir balb am Grab' auch wir Unfere Opfer bringen! Dann bis an bes Grabes Ranb Rur ben einen Gegen: Bubr uns, Beit, mit fanfter Danb, Und auf Gottes Wegen.

Nie hatte der Ifraelit so viel Ausdruck in seinen Gefang 3t. Clotilbe überließ sich ganz der Lust, ihn anzuhören Thränen der Rührung rannen aus ihren Augen.

"Co ift bas Leben," fagte fie, indem fie eine Gaite er-

Der Son hallte anfangs ftart, dann erstarb er, fchien uf neue Kraft zu gewinnen und verhallte endlich in leifen vingungen.

Diefes treffende Bild bes Lebens ergriff felbft Raftriota. "Du weinft," rief Nephthaln aus, "Du bereuest Dein in. Uch! Clotilbe, Du tonntest biefe Ahranen vermeiden wir bennoch gludlich werden!"

"Bie, mein Freund?"

"hore! — Laf uns flieben! Folge mir nach Ufien und irg Dich bort mit mir in einer unbekannten Bufte. —" "Ja, ja."

"Eine einfache hutte wird uns aufnehmen, aber schon wie Du es bift; meine Reichthumer werden hinreichen unsere Bedurfniffe; dort werden wir glucklich sein und Beben der Luft genießen, und die Natur allein wird uns ze fein; bis an Dein Ende ift dann die Freude Dein zu welche Du jest genießest."

"Aber, Rephthaly, mein Bater! - Er wird vor Rumfterben."

"Clotilde! -" entgegnete ber Jude, "Du mirft Rinder



befommen! - Du wirft boten, wie fie Dich meine Dut: ter rufen !cc

"Uch! blide mich nicht fo an; Du tonnteft fonft ma: den, baß ich einwilligte! -"

"Romm, fomm!"

Mephthaly, ich merbe es wollen, wenn Du fortfabrit es zu wollen! Aber," fagte fie bann und ergriff die Laute und fang mit fcmermuthvoller Stimme:

> Sahre tommen, Sahre flieben, Beng und Glud verberben; Blumen fproffen und verbluben, Menfchen finb unb fterben; Ronigreide, groß und weit, Steigen aus bem Ctaube; Shre Dacht und herrlichfeit Birb ber Beit jum Raube.

"Run, Clotilde, fo lag und fterben! - Ja, lag uns fterben! - benn wir baben zwanzig Jahrhunderte bes Dafeins genoffen. -" Er blidte feine reizende Beliebte an und brudte einen Ruß auf ibren Alabafter : Bufen.

Raftriota faß auf einem Stuble, und betrachtete Clotilben und ben Juden mit wilden Bliden; ber fur ibn fcbrede liche Bedante, feine Boblthaterin fterben gu feben, mar ein Doldftog fur fein eigenes Berg, und er bachte nur an die Mittel, ihren Zod gu verhindern.

"Rephthaln," fagte Clotilde mit einer reigenden Unfchuld, nachdem fie einen Mugenblick gefchwiegen hatte, "Rephthaly, mein berg, gib mir recht viele Ruffe, bamit ich fie Dir wiebergeben fann! -"

"Ich! Glotilde! -" antwortete ber Jube, indem er fie mit feinen Liebkofungen überhaufte und Ambrofia von ibren

Rorallenli Freuden! . und da wi Deinen G ,,3d willft - a Du verlan etwas Bo ftimmtes ( lieren mur ,, M ch ! mels! \_ glangend i und möchte . "Dei ich ben Gi "Bie 30to gehorche 3 liebten. pelle ein, Dich hinte ich Dich lie ergreife D

mogen ban

",3d

In di

Benten Par



illenlippen nafchte, "mein Engel, es gibt noch andere ben! — Bebhaftere, bobere, die mahre Bluthe des Lebens; da mir einmal erliegen, fterben follen, fo laß mich ten Geliebten, diese wonnige Frucht genießen."

"Ich veiß nicht," unterbrach ihn Clotilde, "was Du t — allein ich bin bereit, Dir Alles zu gewähren, was verlangst! — Obschon ich nicht glauben kann, daß Bu & Boses verlangen kannft, so sagt mir doch ein unberntes Etwas, daß ich dadurch meinen größten Reiz verzuwürde. —"

"Ach! Clotilde, Clotilde, Du bift ein Engel des him-! — Deine Sprache flost die Augend ein, gehe, kehre gend in den himmel zuruck, unbesteckt, als Jungfrau, nochtest Du begreifen, welches Opfer ich Dir bringe! —" "Mein Freund," fagte die Prinzessin, "morgen heirathe en Graf Gaston."

"Bie! -" rief ber Ifraelit aus.

"Ich muß es, Nephthaln, ich habe es versprochen; aber rche Du Deinerseits ebenfalls den Geboten Deiner Gezen. In der Frühe des Morgens finde Dich in der Kazein, Kastriota wird Dich in dieselbe sühren; verbirg hinter einem der Pfeiler und dort wirst Du sehen, ob dich liebe. Wenn ich meinen Dolch ergreisen werde, so ife Du auch den Deinigen und unsere letzen Seufzer n dann mit einander verhallen."

"Ich werde ba fein, Glotilbe! -" antwortete ber

In Diefem Augenblicke naherte fich Kaftriota bem rein Paare, welches fich gleich zwei spielenden Delphinen



174

an einander geschmiegt hatte. Er fragte Clotilbe: "Alfo nur der Pring Gafton fteht Gurem Glude entgegen?"

"Ja," antwortete ber fchone Jube.

"Bohl benn, Ihr werdet glucklich fein! - Bertraut

auf Raftriota. -"

Ohne weiter zu zögern, eilte der wilde Albanese nach dem gastlichen Jimmer des Grafen von Provence; er öffnete leise die Ahür, zitterte vor Freude, als er sah, daß die er löschende Lampe nur noch einen schwachen Dammerschein verbreitete, mit leisen Schritten naherte er sich dem Bette und, taub gegen die Stimme seines Gewissens, wandte er sein haupt ab, zog seinen Sabel und hieb zu wiederholten Malen auf das Bett ein, während er dazu ausries: "Ich muß so! — ich muß so! — "In seiner Wuth ließ er seinen Sabel auf dem Bette des Prinzen zurück.

Gilig fehrte er bann gurud und trat mit beiterer Diene

wieder in Glotilbens Bimmer.

"Ihr werdet gludlich fein! —" verficherte er dann, "Ihr tonnt Euch ohne alle Furcht von einander trennen, denn Ihr werdet nicht fterben."

"Wie das, Kaftriota! -" fragte die Jungfrau.

"Ihr werdet gludlich fein, und nichts wird fich ferner Gurer Bereinigung entgegenfegen, wenn namlich der Ronig

dazu einwilligt! -"

Bei diefen Worten überlief ben gangen Rorper der Pringeffin ein eifiger Schauder; fie verstummte, wurde bleich, bewegungslos und kalt, mabrend Rephthaly den Albanesen Raunend anblickte.

"Trennt Guch," fagte jest Raftriota barfch.

"Bas hat er gethan? -" rief Clotilde aus, als fie-

days

geruf

Clot

mog.

196

ale

ran

ein

00

3



175

Rephthaly's Ruffe wieder in bas Bewußtfein guructien wurde.

"Clotilde, auf morgen also! — " fagte der Jude. Beibe gingen mit einander nach der Borhalle, aber lde war noch immer ftarr vor Schrecken und ihr Bufen e angstlich; Rastriota folgte ihnen. Das Lebewohl eiden Liebenden verhallte an dem Marmorgewölbe, und Lephthaly den letten, den längsten aller Ruffe ihr gesthatte, da sprang er die Treppe hinab und man hörte sichtes gespensterhaftes Gerausch am Ende des Ganges; dem Zimmer Gastons bewegte sich beim erlöschenden ine der Ampel ein kaum zu erkennender Schatten.

"Das ift fein Geift! -" fagte Raftriota gitternd; "ober

er nicht tobt fein?"

Als die Prinzessin diese Worte horte, da erstarte ihr bei dem Gedanken an das Verbrechen, welches der Als 'e begangen hatte; ohne Bewußtsein kehrte sie in ihr aer zurück und erst, nachdem sie lange geschwiegen hatte, sie in die Worte aus: "Er ist fort! —"

Ja, Pringeffin," fagte Marie.

"Uch! Raftriota, mas habt Ihr gethan? -" fuhr Glos fort.

"habt Ihr mir nicht gefagt, daß ber Pring Gafton bas je hinderniß Eures Gluckes fei? —"

"Aber nun wird es auch Guer Leben foften, Raftriota! -" rete Die Pringeffin.

"Ja," erwiederte der Albanefe, "aber Ihr werdet glude fein! -"

Die erfte Belligfeit bes neuen Tages zeigte fich am mel, ber Schein ber Kergen erblich; Glotilbe, welche



unter dem Gewichte der Luft erlag, tonnte taum noch ihre Mugenlider offen erhalten und lehnte ibr Saupt, beffen Schmud in Unordnung gefommen war, an ben Bufen ihrer Umme. Gin Mugenblick bes Schlafes überrafchte fie - Raftriota achtete ibre Rube und trat vor die Thur, um bort ju machen, mabrend bie Amme mit Thranen in ben Mugen auf Die Schlafende blickte, von ber fie abnte, bag fie bald ben ewigen Schlaf fclafen wurde. -

XXXI.

Andes war rathen. M liche Bolker das Gerücht vence feine pern, ber i Rengierige 1 teiten gu fei würde. Es herrscher of ben einfachst fem umftant Bewohner be Ronigs von ( Schon 1 Grandes ger mehr ober m getrieben, i. nahte auf Be Barone, Die Schaaren ber

(Der Sitecli



ucht verbreitet, daß beute der Berricher ber Prone Bermablung mit der Erbin des Ronigreichs Cn: er berühmten Glotilde feiern murde; daber eilten je von allen Seiten berbei, um Beugen ber Festlich= mit welchen man diefe Bermablung feiern Es war zugleich bekannt gemacht, bag die beiden offene Zafel halten und jeden Untommling, felbit hften Bauer, aufnehmen murben. Schon aus dieande fann man beurtheilen, mit welcher Gile Die der Rachbarfchaft dem prachtvollen Schloffe des in Copern zuftromten.

i der Unblick der Strafe von Mir nach Cafin= gewährte ein Schaufpiel. Gine Menge von Frauen, minder gefchmudt, aber alle von der Begierde ibre gerühmte Schonbeit bewundern gu laffen, Beltern, Tragfeffeln oder gu Ruß; Die Ritter, Die Die Freiherren und ihr Gefolge, Die Bauern, Die

12

ber Meugierigen, Diefe Mue bildeten einen langen telit. III.)

er, dien auern, dieid , it. inen langemagnal



178

Bug, beffen Unfang bei Cafin : Grandes und beffen Ende in Mir ju fein febien.

Man hatte glauben konnen, daß bie Natur felbst diese Feierlichkeit begunftigen wolle, benn vergebens suchte man Wolken an bem agurblauen himmel. Gine herrliche Worzbebeutung fur bas Gluck ber Gatten! — bachten bie herr beieilenden.

Allein die Thatigkeit und Lebendigkeit, welche auf der Straße herrschte, hielt keinen Bergleich aus mit der, welche sich im Innern des Schlosses Sasin-Grandes entwickelte. Meister Taillevant und der große Herkules Bombans waren ohne Unterlaß auf ihrem Kampfplage, sie hörten nicht auf, zu gehen und zu kommen, und es schien, als könnten sie sich vervielfältigen.

Die Schaaren der Fremden, welche bereits die hofe erfüllt hatten, machten den Dienst im Schlosse sehr beschwerzlich; bennoch ließ die zauberische Ausschmückung des Schlosses nichts zu wünschen übrig und das Talent des berühmten Taillevant erstrahlte dabei in seinem ganzen Glanze. Da sah man nur Festons, Blumengewinde, sinnreiche Sprücke, glückliche Anspielungen, Laubwert, Ehrenpforten, Truppen von Spielleuten, für alle Ankömmlinge gedeckte Tische, kurz eine Verschwendung aller hilfsquellen der Kochkunst und Ausschmütungswissenschaft. Denkt euch von allen heutigen Decorationen die schönsten und kostbarsten, und ihr habt noch immer keinen Begriff von der Pracht, welche Taillevant entfaltet hatte.

Bu beiden Seiten des Portals am Eingange ftanden zwei Sirenen, von benen die eine Wein von Orleuns, die andere Deth fur alle Ankommenden einfchenkte.



179

der erfte hof machte fich durch einen kriegerischen Unbemerklich, benn hier befehligte Rephalein eine glan-Reiterei; er merkte auf Alles mit der Punktlichkeit Gendarmerie-Brigadiers, indem er bisweilen mit feiilitairischen Formen jene Art von Gute verband, die inem glucklichen Charakter entsprang, der ihm gewiß orten des himmels geoffnet haben wird.

ie Kapelle war mit dem Glangendsten geschmückt, was imp der Religion darbietet, sie stand offen und man derte die Menge der Kerzen und der Blumengewinde, zwischen ihren alten Pfeisern und den königlichen en der Lusignan angebracht waren, neben denen man ie königlichen Wappen der Abkömmlinge des heligen erblickte, denn von diesem stammten die Grasen von ice. Auch sah man zwei vergoldete Sessel und den dimmel, unter welchem die beiden jungen Gatten ollten.

h fage, man fah! denn der unerbittliche Kastriota emand in die Kapelle treten. Der Jude Nephthaly atte sich schon am frühen Morgen auf den Hof gesa, und der Albanese hatte ihn in der Bertiefung sten Kapelle verborgen, welche dem heiligen Gun gesaar.

chts glich aber dem Schauspiele, welches der zweite rbot. Da die Menge herbeigeeilter Edelleute, Bansen und Damen es nicht erlaubte, sie Alle in die könn Gemacher zuzulaffen, so hatten sich die Damen von aus der Umgegend in einem Kreise um diesen weis seefest, und eine Menge von Nittern und Waffensen des Grafen von Provence nahm den Mittelpunkt



180

Deffelben ein und bildete dort verschiedene Gruppen; Die Einen fprachen unter einander, die Undern mandten fich an die schönften der Damen, und schone Pagen, junge Knappen, gingen und kamen, brachten und empfingen Befehle.

Auf den Stufen der schönen Marmortreppe befehligte der Oberstallmeister Berynel in Berbindung mit Johann Stoub die Leidwache des Königs, welche das Peristyl, die Areppe und den Waffensaal zu beiden Seiten besetzt hielt, und denen sich die Beamten, 'die Pagen und die Knappen

Des Grafen von Provence angeschloffen hatten.

Der rothe Saal, das Kabinet des Königs und sein tonigliches Gemach waren von den vertrautesten Freunden des
Grasen erfüllt; die schönsten Damen, geschmückt mit aller Pracht der damaligen Zeit, die vornehmsten der Edelherren, der Graf von Foix, der Graf Enguerry, und selbst der schöne Dunois, der Pathe Gaston II., welcher sich gerade in Aix befand, bildeten dort eine großartige Versammlung, wie man sie nie glanzender am hose zu Ritosia gesehen hatte. Die drei Minister, die Landjunker von Cypern und der übrige Hosstaat des Königs nahm eine Haltung an, wie ein Maire in der Provinz, welcher einen Gesandten und sein Gesolge empfängt, und sich bei seinen Anstrengungen, sich das Ansehen eines Diplomaten zu geben, verwirrt.

Rur Johann II. befand fich bei diefer pruntvollen Feierlichteit gang in feinem naturlichen Element. Diefer fchone Greis mit weißen haaren, einfach in eine prachtvolle Dalmatika gekleidet, an der Seite das Schwert des erften Unfuhrers der Kreuzzuge, auf feinem haupte die Krone Balduins von Flandern, zeigte eine majestatische haltung, sprach



schaftlich mit jedem Ritter und unterhielt sich mit er seine Thaten, als ware er sein Waffengefahrte 1; auch an die Damen wandte er sich, aber mit uhigen und sichern höflichkeit, welche den Greisen so nsteht.

deß herrschte Ungeduld in den Bliden der Wersamund eine Art von Murren wurde auf den hofen und Gemächern lant, als die Thurmuhr von Casin. Granzhehnte Stunde des Morgens verkündete. Diese Unsatte einen gerechten Grund; denn weder der schwarze das heißt, Gaston II., Graf von Provence, noch die lotilde, waren bisher erschienen.

König Johann II. ließ sich von Monestan zu dem von Foir und Dunois sühren, worauf er diese huld-:edete: "Edle Kitter, Ihr scheint Vertraute des von Provence zu sein, und vielleicht könnt Ihr und warum er am Tage seiner Vermählung so lange warten läßt."

re," entgegnete ihm Dunois, "wir haben ihn am Morgen begleitet; benn er hat das Schloß verlafs uns bei unserer Liebe beschworen, daß wir wegen erson uns nicht beunrubigen mochten; erst heute Gelübbe zu Ende, welches ihn zwingt, sein Antlig gen und ich vermuthe, daß er in irgend eine Kirche barschaft gegangen ist, um dort sein Gebet zu verser er hat uns sogar ertlart, daß er mit seinem stern der Kapelle Enres Schlosses in dem Augenschenn werde, wenn die Messe begönne; und daß der Glode hinreichten, um ihn zu benachrichtigen." Wonarch pfiss nun nach seinem Thursteher; aber



biefer erschien nicht. Monestan hatte bie größte Mube von der Welt nothig, um den Doctor zu finden, welcher sich in eine Ecke des Waffensaales gedrückt und so gestellt hatte, daß ihn Niemand berühren und die Ruhe seiner kleinen Masschine storen konnte.

Johann II. befahl nun dem Argte, Clotilde gu rufen, und fie gu benachrichtigen, bag fie im rothen Saale erwartet

werde.

Clotilde war eben erwacht und die treue Umme, unters ftugt von Josetten, entfaltete vor den Augen der Prinzessin die prachtvollen Geschenke, welche der Seneschall des Grafen

von Provence am fruben Morgen überbracht hatte.

Die junge Braut blickte traurig und zerstreut auf die prachtvollen Gemander, welche der Verlobte seiner Zukunftigen zu schenken pflegt, und welche zu Elotildens Zeiten von einer solchen Art waren, daß sie das ganze Leben hindurch dauerten. Das Brautkleid, von einem kostdaren Stoffe, zeigte auf der Vorderseite die Mappen der beiden Gatten, wie es damals Gebrauch war; der werthvolle Schleier beutete durch seinen Reichthum auf einen orientalischen Urfurung; ein Halsband von Perlen, Ringe und kostdares Gestein vollendeten den Schmuck, der einer Königin wurd dig war.

Elotilbe ließ fich ankleiben, ohne ein einziges Wort zu fagen; fie achtete nicht auf die Art und Weife, wie ihre haare geordnet wurden und wie ihr die Kleidung unter ben gewandten Fingern Josettens und der Umme angelegt wurde. Rur auf eine Sache blickte fie und auf biefe mit einem bemerkenswerthen Ausdruck: man las in diefen zu gleicher Beit die Liebe, die Reue, die Erinnerung an eine genoffene



183

t, und diefer Ausdruck deutete also zu gleicher Beit auf hafte und auf anmuthige Befühle; jene einzige Sache ver der Tifch, an welchem sie ihr nachtliches Mahl phthaln gehalten hatte, vor welchem noch der Stuhl auf den Nephthaln faß, während auf ihm die Laute, blatterten Rosen und ihr Blumenkranz lag, so daß zse Ruinen ihrer Liebe gewissermaßen ein Ganzes

i der Annaherung des Todes werden unfere Gedanken , und auch die Jungfrau konnte fich nicht enthalten, nachzubenken. Ihre Seele war noch erfült von der ung an die zauberischen Augenblicke, die sie mit Nepherlebt hatte, und sie trug kein Bedenken, das Opfer veingen, welches sie versprochen; allein sie verlor sich a Labyrinth verworrener Gedanken, in welchem sich ihr cht wieder zurecht finden konnte.

Brouffe zu ihr kam, erstaunte er über die Blaffe nzeisin. Sie saß auf dem Seffel, auf welchem der gesessen hatte, und hielt in ihrer hand einen Dolch, sie mit starren Bliden betrachtete; eine Ahrane r ihre Wangen; Marie und Josette, beide verlegen wirtt, blickten schweigend auf ihre angedetete herrin. ch bin es, Prinzessin," verseste der Arzt, "ich tomme fehl des gnadigen herrn, Euch zu bitten, daß Ihr den rothen Saal begeben mochtet, wo man bereits den techte ies hat zehn libr geschlagen; in der Kapelle bereit; der herr Bischof wartet bereits im dienn Ornat — ich aber bestürchte recht fehr, die Feiermochte nicht vor sich gehen, denn Eure Blasse deutet : schwere Unpässlichkeit — Ihr denkt viel zu viel —



184

und ich febe es ichon tommen, daß Ihr meiner bilfe bedurft, denn Gure Nerven -"

hier schwieg der Arst; benn Clotilde hatte ihr Haupt gegen ihn gewandt, und da sie die Spige ihres Dolches in ziemlicher Rabe von der Nase des Arztes hielt, so kann man wohl begreifen, daß Arousse's Bunge erstarrte.

"Ich werde Guch folgen, Deifter Trouffe," fagte bie

Pringeffin.

Der verlegene Arzt entfernte sich langfam und verfam: melte alle Krafte seines Berstandes, um sich die Lage der Prinzessin zu erklaren; als er aber bemerkte, daß dieses Nachdenken seine Geisteskrafte zu fehr anstrengen wurde, sagte er: "Was geht's mich an! —" damit trat er in die Wassenhalle zuruck.

Clotilde umarmte Marie und Josette zum letten Male; sie berührte Alles, was dem Juden gehort hatte; küßte seine Laute; übersuhr mit der Hand die kostdaren Stoffe, welche ihr Zimmer schmückten; blickte noch ein lettes Mal nach dem Felsen ber Kokette, und da sie noch einen letten Strauß vor dem Fenster fand, so schwickte sie mit diesem ihren Busen — dann warf sie noch einen Blick auf alle diese Dinge, suchte das ungestüme Woben ihres Busens zu beschwicktigen, nahm Abschied von dem Leben, verdarg ihren Dolch im Busen und trat dann den Weg nach dem Saale an, während sie durch eine lächelnde Miene den tiesen Schwerz ihrer Seele zu verbergen suchte.

Als fie in den koniglichen Gemachern erschien, verbreitete fich fur einen Augenblick rings umber eine tiefe Stille, und Zeder betrachtete Die Schonheit Diefer reizenden Pringeffin. Gie ftellte fich an die Geite ihres alten Baters und widmete.



en, welche sie anblickten, ein fo freundliches und anmuges Lacheln, daß dadurch ihre Reize noch um das Dopte erhöht wurden; dennoch siegte der Ausdruck des hmerzes auf ihrem Antlig und wurde von allen Anwesenden zerkt.

Nachdem sie sich in allen Jimmern gezeigt hatte, bat sie in Bater um die Erlaubnis, sich in das Oratorium der pelle zu begeben, indem sie noch dazu bemerkte, daß nach :lauf einer halben Stunde, foald die Thurmuhr die elfte unde anzeigen wurde, die Feierlichkeit beginnen konnte; bann II. willigte ein, aber deuckte die hand feiner Tochter eine folche Weise, daß diese begriff, er habe kaum Geseine folche Weise, daß diese begriff, er habe kaum Ges

d genug, um fo lange zu warten.

Gefolgt von Marien, von Josetten, von Johann Stoub vom Bischof im bischöflichen Ornat, schritt Elotilde r den hof von hugues, zwischen der schauenden Menge purch, welche sich bei ihrem Vorübergehen nach den Seiten ichtrangte. Sie trat mit Marien und dem Bischof in Gotteshaus; der Lettere begab sich in sein Oratorium. Kastriota führte Elotilde und die Amme nach der Kaze des heiligen Gun, wo seit langer Zeit schon der Jude einer Angst ohne Gleichen seiner Eliebten harrte. Der anese übertrug die Bewachung der Kapelle an Johann jub, und blieb mit der Amme an einem der Pfeiler des igen Gun stehen.

Clotilde fturgte fich in bie Arme ihres lieben Ifraeliten, frei die Thranen fließen, welche sie bieber guruckgebalten te, und die geheiligten Mauern hallten von ihren Feuersen wieder, von diefen letten Kuffen, welche die Lorsfer bes Todes fein sollten; lange Zeit hielten sie eins en Keutse

elche die NEG si lie a gie en fie a



186

ander umarmt, ohne auch nur ein einziges Bort fprechen gu

Da unterbrach ber Jube zuerst bas Schweigen und fagte: "Ach, Glotilde! Deine Thranen fagen mir hinreichend, bag Du die Kraft nicht haben wirst, zu sterben. — Sollst Du, fo jung und schon, bas Joch tragen, welches mir meine unreine Geburt auslegt? — Rein, nein, ich allein muß sterben. —"

Statt-aller Antwort jog Clotilbe aus ihrem Bufen ben Dold hervor, welchen fie hier verborgen gehabt hatte und

zeigte ihn bem erftaunten Juden.

Thranen der Freude floffen aus Rephthaln's Augen und er gab ihr einen fußen Rug, ben er von Clotilden nicht guruct erhielt.

"D meine Wohlthaterin," verfeste Kastriota, indem er sich naherte, "was befürchtet Ihr und warum diese grausame Wasse? Sabe ich nicht alle hindernisse aus bem Wege ges raumt? Wartet nur noch ein wenig und bald wird das Gerucht von dem Tode des Grafen von Provence Euch Eurer Schwure entbinden."

"Raftriota," fagte die Prinzeffin, "der Graf von Provence ift nicht todt, und Dunois hat ihn heute Morgen in die Priorei von Sanct Marie geführt."

Der Mbanefe war ftumm vor Staunen.

Der Ifraelit borte nicht auf, feine bleiche Geliebte gu bestrachten, beren fimermuthige Blicke auf feinen Augen hafteten.

"Rephthaln," fagte fie, "daß ich Dich in den Schatten bes Pfeilers ftelle, mo Du bleiben follft."

Gie ergriff die Band des Ifraeliten und führte ihn neben

einen ungeheuren Pfeiler, welcher ber Sacriftei gegenüber war. Die Bogengange waren an Diefer Stelle bufter, Die



187

ifterfcheiben ausnehmend gebraunt, und Nephthaln, der fich einen großen Mantel gehullt hatte, konnte fich bort leicht bergen.

Banafam und Sand in Sand fcbritten fie biefer Stelle fich noch an ben lesten Bliden beraufdenb, melde fie Diefes Leben zu merfen alaubten. - Depbtbaln ftebt neben n Pfeiler. - Clotilde bat ihm feinen Plat angewiefen; b einmal nehmen fie alle Rraft ihrer Geelen gufammen aeben fich ben letten Rug ber Liebe; fie fcheinen gegen= tig ibre Grangtlippen vergebren zu wollen, Bebes icheint ) Des leichteften Uthems gu bemachtigen und ein eifiger hauer überlauft fie, indem fie baran benten, bag biefes e lette Liebtofung ift. - Clotilbe, ju Boben gefchmettert ch Die Wolluft, entreißt fich ben Armen ihres Beliebten b febrt mit langfamen Schritten zu dem Geffel gurud, : fur fie bestimmt ift, aber bann und wann blicht fie noch mal gurud, um noch einmal ben Ifraeliten gu fchauen -6 fie fich vor dem Altar auf die Rnice niedergelaffen batte, fie, wie Rephthaly feinen Dold jog, ber Stabl blinkte fie folog ibre Mugen - ein fdredliches Geraufch folug ibre Dhren - Diefes Geraufch beutete auf einen Rall glaubte eine fuße Stimme gu boren, welche fcwach ben imen Clotilde aussprach! - Ihre Ginne verwirrten ) - bas Blut erftarrte in ihren Abern, ibre Mugen mur: i von einem Rebel umflort und ohnmachtig fant fie nieber. -

Kaftriota und Marie hatten sich wenig um bas Geräusch fummert, welches durch ben Tempel hallte und bem Tone ier sich schließenden Thur ziemlich nahe kam; ihre Sorge ir nur darauf gerichtet, die Prinzessin in das Bewußtsein judzurufen. Als fie wieder aufathmete, schlug es elf Uhr;



Kaftriota und Marie sahen nur Clotisten, aber in biesem Augenblicke naherte sich der Bischof, gesolgt von dem Abde Simon und dem dienenden Geistlichen dem Altare; die Pforten der Kapelle öffneten sich, Iohann II., gesührt von Monestan, trat an der Spisse der Ritter ein, die Gloden lauteten und durch die Pforten des Gotteshauses hindurch sahman die neugierige Menge, welche die höße erfüllte und niederknieete, als der Gesang der Priester den Beginn der Feierlichseit ankündigte. Der Graf von Foir war lange Zeit unruhig, als er Gaston II. nicht erblickte.

Endlich erschien der Graf von Provence nur von einem einzigen Stallmeister begleitet. Er trug noch immer seine schwarze Rustung und seinen schwarzen helm mit geschloffesnem Bistir; er stellte sich an Clotildens Seite, welche bleich und erstaunt Alles nur durch einen Rebelschleier erblickte

und ihren Berlobten nicht einmal anschaute.

Ein Traum kann nicht flüchtiger und schneller sein, als alle diese Ereignisse es für die arme Clotilde waren; sie traumte — sie hörte den eintonigen Gesang der Liturgie, ohne ihn zu verstehen, sie sah die Wolken des Weihranchs und sah sie doch auch nicht, sie hörte das leichte Geräusch, welches von der Versammlung ausging, ohne eigentlich zusegegen zu sein, sie blickte mit glanzlosen Augen auf ihren Vater; kurz, sie träumte! —

Alle Berfammelten drängten sich zusammen und richteten ihre Blicke auf das reizende Paar, während sie mit einer sehr natürlichen Ungeduld den Augenblick der Bermahlung erwarteten.

So war einige Beit verfloffen, wahrend die Pringeffin vollig gedantenlos gewefen war, und der Bifchof tritt



in, ergreift Glotildens talte Hand und fügt sie in die Grafen. — Da tehrt die Aungfrau zum Bewußtsein ich, ihr Araum ist gewichen und sie richtet des Dolches ise nach ihrem Busen — — — — — —



### Edlug. Unerwarteter Musgang.

In dem Augenblicke, wo Clotilde ihren Dolch ergriff, hielt ber Stallmeister des Grafen Gaston ihren Arm, und die erstaunte Pringessin erkannte in der Person dieses Stallmeisters den schonen Ziegenbirt, den jungen Raoul.

Der Graf von Provence warf fcnell feinen beim vom Ropfe, manbte fich gegen Clotilbe und fagte: "So werbe

ich benn endlich geliebt! -"

Die Prinzessin murde bei diesen Worten ohnmachtig. Die bezaubernde Stimme des Prinzen wurde nicht mehr durch ben hohlen Klang des Bisirs verstellt, sondern tonte wie Nerhthaly's Stimme; die Locken seiner schwarzen Haare sielen unter dem helme hervor und berührten den hals der Zungfrau — und als Clotilde wieder zu sich kam, konnte sie in bem edeln haupte ihres Gemahls das ihres Geliebten bewundern! —"

"Ihr feid recht graufam gewefen! -" verfette fie, nach-

bem fie ihn lange Beit betrachtet hatte.

"Ihr habt das Recht, mich zu ftrafen," antwortete der Pring.

"Ich follte es! aber fann ich benn?"

Die Meffe war beendigt, Clotilde theilte mit Eurzen Worten ihrem Later diesen außerordentlichen Borfall mit und bald eilte bas Gerücht davon von Mund zu Mund.



Das Gluck Clotildens mar zu groß, als daß fie nicht h daffelbe hatte erschüttert werden sollen. Sie war gezigen, in der Rapelle auf ihrem Sige zu bleiben; jest bemerkte sie, daß Prinz Gaston die Binde trage, welche für Nephthaln gestickt hatte, und daß an dem Ende goldenen Kette, die er um den hals trug, die Gichel, welche sich an dem hügel der Liebenden von Clotildens ika abgelöst hatte.

Das Beifallsgeschrei der Menge halte durch die Lufte; riota, stumm und unbeweglich, betrachtete schweigend das de strahlende Untlig seiner Wohlthaterin. Josette drückte Jand ihres Johann Stoub, und beurtheilte nach sich; wie glücklich jest ihre Herrin sei; die Amme weinte Freude; Bombans eilte herbei und behauptete, als er Borgefallene ersuhr: "Das hatte ich wohl gesagt! —" se fragte sich: "Was geht es mich an? —" In einiger ernung stand der gute König Iohann II., umgeben von m Hosstate, und hörte dem Grasen von Foir zu, welcher erzählte, mit welcher Geschicklichkeit Prinz Gaston die

elte Rolle bes Juden und bes fcmargen Ritters \*) ge=

Jeberbieß beruht biefe abenteuerliche Ergablung, fo remanhaft fie cheinen mag, auf einer geschichtlichen Grundlage; man barf in

naft fiff gro

<sup>\*)</sup> Ich glaube, baß es jest fehr unnug fein murbe, nach Gebrauch omanschreiber, die Geheinmiffe bes Grafen Gaston zu erklaren, meine Lefer es bester begreisen, wie er sich auf seinem Belfenige n tonnte, wenn er taum erft bas Schloß Casini-Grandes verlassen zc. Diejenigen, welche sich überzeugen wollen, baß keine Unmögs: in ber Unternehmung bes mistrauischen Grasen von Provence bürfen nur biejenigen Stellen nech einmal lefen, welche ihnen sem Betracht am wunderbarften erscheinen, und ihre Zweisel werben n fein.



192

fpielt habe, und wie es bei dem Aurnier Raoul von Erecy, der Stallmeister des Prinzen, gewesen sei, welcher die schwiesrige Rolle des Ritters mit dem Wahlspruche ausgefüllt habe.

Er tabelte, fo wie auch Dunois, die Ahorheit Gaftons, geftand jedoch ein, daß die Schwache und Treulofigfeit bes fconen Gefchlechts ihm zur Entschuldigung gereichen tonnten.

Bald hatte fich die Pringeffin hinreichend erholt und der gange hof kehrte in die Zimmer bes Konigs von Cypern gurudt.

Die Erzählung der Feste, welche jenen feierlichen Tag erfüllten, werden mir meine Leser erlassen; es mag hinreischen, zu erfahren, daß der große Taillevant die Tasel zum Festmahle im Part aufgeschlagen hatte, und daß er für diese Gelegenheit das berühmte Zwischengericht: "die hochzeit der Thetis und des Peleus," erfand, ein Drama, welches ihn in der ganzen christlichen Welt berühmt gesmacht hat.

Für diefe Festfeier fcuf er auch fein neues Gericht, welches er La nuptialine naunte.

Anmuth, Schicklichfeit, Tugend und Liebe begleiteten Clotilde in ihr eheliches Bett.

Um folgenden Tage verließ man Cafin-Grandes, indem man diefes Schlof der Obhut des herkules Bombans, feines Schwiegersohnes Johann Stoub und Iofettens anvertraute.

dieser Beziehung nur ben mit I. I. bezeichneten fiebenundbreißigsten Band ber Manuseripte auf ber Bibliothet zu Marseille nachlesen. Sene Manuseripte sind durch ben herren Marquis von Stoubière bort nieber gelegt. (Anmertung bes heranegebers.)



Die beiden Gatten, der Ronig Johann II. und fein ganbof hielten ihren feierlichen Gingug in Air.

Der König von Cypern brachte bort einige Beit zu und te fich bann gu Marfeille mit einem Beere ein, um fein greich wieder zu erobern.

Jo weit und nicht weiter geht meine Ergablung.

indes fühle ich wohl, daß meine Lefer unbefriedigt n wurden, wenn ich sie über die Schickfale der vermen Personen in dieser wahrhaften Geschichte in Unget ließe.

ver Doctor Arousse wollte feine Kinder haben, um Besundheit nicht zu storen, und wir mussen melden, in dem Alter von hundertundvier Jahren starb; sein ar die Folge eines Falles, daher sagte er auch im Tone rzweistung: "Welch' ein Ungluck, so mitten auf seiner hn angehalten zu werden! —"

istriota blieb bei seiner Wohlthaterin, und der Graf ix gab ihm den Sabel zurück, welchen er auf dem 1e8 Grafen Gaston gelassen hatte, so daß er fortwahlich gewohnter Weise seine Hand an diesen theuern legen konnte. Der Albanese hatte seit jenem Tage, sesehen hatte, wie der Ungläubige von Marien zerrissen eine hohe Meinung von dieser Legtern bekommen, und honen Tags heirathete er Clotildens Amme.

ette hinterließ eine gahlreiche Nachkommenschaft und 18 Familie dauert alfo noch fort, Dank der Umficht, elche fie fich auszeichnet.

nbans lebte als ein reicher, und folglich auch geehrter och lange Zeit, und gegen das Ende feines Lebens r bas Marquifat Cafin Grandes.

fraelit III.)



Die toftbaren handschriften, aus denen ich biefe bentwurdige Geschichte entlehnt habe, verbante ich bem herrn Marquis von Stoubiere, welchen die Stadt Marfeille noch beutigen Tags unter ihre geachtetsten Burger gahlt.

Er stammt in gerader Linie von Johann Stoub, und um das nicht zu vergessen, führt er in seinem Wappen den Spyressenzweig, durch welchen sich die Soldaten des Ungläubigen auszeichneten; in seinem Park liegt der hügel der Liebenden, und eine steinerne Bank steht an der Stelle, wo seine Uhnfrau Josette mit dem Taschentuche winkte.

Die Alterthumsforscher, die Freunde der Literatur und die Gelehrten wissen Alle, was aus Taillevant wurde, aus diesem berühmtesten Schriftsteller der französischen Kochkunster wurde erster Koch Karl VII., und wenn er in unsern Tagen wiederkehrte, so wurde er wohl wurdig sein, das Mahl eines Ministers zu bereiten, am Tage vor der Eröffnung einer Sigung oder der Abstimmung eines Wahlgesehes.

Monestan starb an einer Erkaltung, die er sich in einer Kirche zugezogen hatte, und Iohann II. drückte diesem treuen Minister die Augen zu, dessen lette Worte waren: "D mein Gott! verzeihe mir — und nimm meinen König in Deinen Schut! —"

Kephalein und Windesstügel fanden mit einander in einem Reitergesechte den Tod; es war dieses das erste und das lette Mal, daß der Connetable vom Pferde fiel. —

Silarion murde Cardinal und befehligte die Beere Des Papftes. Er ftarb in einem hohen Alter, in dem Mugenblicke, wo er beinahe die Truppenmacht des heiligen Baters



ber fo oft gewunschten Angahl von breifigtaufend Mann bracht batte.

Mas Johann II., ben Pring Gafton und Clotilde betrifft, mag man die Weltgeschichte nachschlagen, in beren Rechte nicht eingreifen mag.

(Enbe bes britten und legten Theiles.)

Ende bes einunddreißigften Banbes.



## Bucher = Unzeige.

In der G. Baffe'ichen Buchhandlung in Quedlinburg find erfchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Carl XIV.

(Johann Bernadotte), König von Schweden und Norwegen.

Bande. Mit Portrait. gr. 8. Geheftet. Preis: 2 Thlr.
20 Sgr.

Aufmerkfam find Guropa's Blide jest auf Standina: viens Thron gerichtet. Der greife Ronig, einer ber größten Manner unferer Beit, hat bas Biel feiner ruhmvollen Bahn Bier bie eben fo grundlich als geiftreich gefchries bene Biographie beffelben, eine mabrhaft intereffante Becture. Ein fo farbenreiches, auf bem Gipfel machtiger Beitereigniffe getragenes Bild war um fo fcwieriger gu erfaffen, feftgu: halten und auszuführen, als ein großer Theil ber Beitgenof= fen Buge und Karben zu verwischen und zu verdunkeln eifrig bemubt gewesen ift. bier wird fo mancher Schritt bes flug berechnenden Mannes, ber anfangs febr gemigbeutet murbe, nach feinen Beweggrunden und Folgen richtig gewurdigt und ins geborige Licht gefest. Sich felber treu wie bem gefeslichen Oberhaupte, geht Bernabotte vom madern Ronigs= foldaten gegen bie Marfeiller Butheriche, vom thatfraftigen Führer ber Republikaner, vom Feldberen und Gefandten bes Directoriums und bes erften Confuls, vom Marfchall bes Raifers ber Frangofen, ohne Gefinnungswechfel, ohne Falfch=



zit und Gewaltthat, unbestedt und sicher, ber Sohn eines Hlichten Bürgers, wie ein geborener König die Stufen des ordischen Thrones hinan, auf dem er friedlich Plat genomien, ein ruhmgekrönter, kriegerischer Beschützer, um seine dikter aus dem reichen Füllhorn des Friedens zu laben. as ganzlich zerrüttete Schweden ist unter Carl XIV. groß, ark und glücklich geworden.

## Die Kirche Notre=Dame

zu Paris.

Biftorifch romantifche Ergahlung

pon

Bictor Bugo.

ach der vierten französischen Original-Ausgabe übersett von Th. Weis. 3 Bde. 8. Preis 3 Thlr. 20 Sgr.

Der Schauplag der Erzählung ist die Zeit Ludwigs XI. ortrefsliche Charakteristik der Personen, insbesondere der storischen, und die mit wahrhaft poetischem Geiste aufgesite, höchst gelungene Schilderung der damaligen Sitten id Gewohnheiten zeichnen auch diese Meisterwerk des genian Wictor Hugo, der mit Recht, "Frankreichs Walter cott," genannt wird, rühmlich aus. In Frankreich ist daflbe mit dem größten Enthusamma aufgenommen, so daß seit kurzem bereits vier Auflagen erlebte.

### ulla

e Shetlanderin und andere Erzählungen. "Non Agathe \*\*\*. 8. Preis 1 Ihlr.



### Wanberungen

durch

# Stalien, Frankreich und England.

Mit befonderer hinficht auf Runft, Ratur und Boltsleben. Bon R\*\*\*.

2 Bandchen. Mit fünf Abbildungen. 8. Auf Belinpapier. Geh. Preis 3 Ahlr.

Der Verfasser, ein rühmlichst bekannter Deutscher, führt uns hier in heiterer, jovialer Stimmung durch die drei gerühmten Lander Europens. Im 1. Bande durchwandern wir mit ihm das heitere Italien, reich an erhabenen Naturschönheiten und an Denkmälern der Kunst, die er uns zwar mit einsachen Pinselstrichen, aber mit lebhaften Farben schildert. Der 2. Band enthält Frankreich. Das Bolksleben tritt uns überall mit seinen Eigenthümlickeiten in einem klaren Bilbe entgegen. Reiseabenteuer, Wis und Laune tragen nicht wenig dazu bei, dieses Werk wahrhaft interessant zu machen.

## Die Rebellen

unter Rarl V. in Frankreich.

Historischer Roman vom Wicomte d'Arlin court. Aus dem Französischen übersetzt von Ah. Weis. 3 Abeile. 8. Preis 3 Ahlr. 25 Sar.

Giner ber ausgezeichnetsten hiftorifchen Romane neuerer Beit, ber fo reich an ben mannichfaltigften, garten, gemuthelichen, aber auch wilben Gemalben ift, bag er ben Lefer mit unwiderstehlicher Gewalt zu feffeln vermag.



## Myzielski und Wassilen,

r Barfchau's Berfchworung gegen Rufland. hiftorifcher man. Bon Nich, Cohnau. 2 Theile. 12. geh. Preis 2 Thir. 15 Sgr.

Spielt in der letten polnischen Revolution, indem Bahrt und Dichtung zu einem febr unterhaltenden Gangen vernolzen find.

# Der Eremit in Italien.

er Betrachtungen über Die Sitten und Gebrauche ber diener. Bon v. Joun (Ditgliete ber frang, Afademie). 3 dem Frangofifchen überfest von G. G. und E. G. Forr. 4 Theile. Mit Abbildungen. 8. 5 Thir. 10 Sgr. Der Rame bes burch feine febr angiebenben Schriften Frankreich fo berühmten Berfaffere, Deffen feltnes Talent bier mit bem claffifchen Boden Staliens vermablt, um reichfte Fulle gauberifcher Unfichten und lebendiger Git= gemalbe vor bem Muge bes Lefers gu entfalten, bewog Berleger, auch Deutschland Diefes Genuffes theilhaftig Im Rirchenftaate ift biefes Wert freilich verens benn es fpricht fich uber fo manche Dinge freimu: aus, welche bas Dberhaupt ber fatholifden Rirche aus erlicher Furforge bem Blide bes Uneingeweihten gu verlen pflegt; jedoch fann bies dem Berte felbft nur gur wfehlung gereichen. Dochft geiftreiche, wibige und interinte Bemerkungen bekunden überall die richtige Beobach: gegabe und die anziehende Darftellungetunft bes Beriers.

Digration Google



## Canning's Leben

als Staatsmann, von seinem Eintritte ins Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten im September 1822 bis zu seinem Tode im August 1827. Bon A. Gr. Staple ton Esq., Cannings Privatsectair. Nach der zweiten Ausgabe des Originals, welche das in der ersten Ausgabe Ausgesaffene enthält, verdeutscht und mit Anmerkungen versehen. Zweites Heft. Mit Canning's wohlgetroffenem Bildnisse in Stahlstich. gr. 8. Preis 1 Ahlr. 10 Sgr.

## Leben des Lord Byron.

Bon J. W. Late. Berdeutscht von Dr. F. Pauer. Mit Lord Byron's wohlgetroffenem Bildniffe. 8. Geheftet. Preis 1 Thlr. 5 Sgr.

## Bonapartiana.

Auserlefene Sammlung von Anekoten, Charakterzügen, Bonmots, wigigen und launigen Ginfallen, sinnreichen Gedanken
und tiefgedachten Bemerkungen Napoleon Bonaparte's nebst einer chronologischen Nebersicht feiner glanzenoften Thaten. Berausgegeben von E. d'Avalon. Rach der dritten französischen Original-Ausgabe überfest. 8. geh. Preis 25 Sgr.

Politisches Leben bes Fürften

## C. M. von Talleyrand.

Won Aler. Salle. Aus dem Franz. 8. geh. Preis 1 Ahlr. 5 Sgr.